der anderen, die Produzenten

Die Zeit, da der Ehrgeiz Rie-

senprojekte in den Wüsten-

sand setzte, neigt sich. Der industrielle Westen wähnte

sich bis 1973 im Glauben, Öl sei

unerschöpflich und immer

zum Spottpreis zu haben. Mit der Explosion der Ölpreise be-

gann er umzudenken und zu

sparen. Der dafür gezahlte

Preis bestand in mehreren Re-

zessionen. Den umgekehrten

Fehler machten die Erdölbe-

sitzer seither: Der Ölpreis kön-

ne, meinten sie, nur steigen

und mit ihm die Dollarflut.

Nachdem Preise und Mengen

fielen, setzt auch dort Umden-

Für westliche Industriestaa-

ten bedeutet der sinkende Öl-

preis ein kostenloses Kon-

junkturprogramm; er stimu-

liert das Wachstum, bremst die

Preise und Zinsen. Anderer-

seits aber beginnen die bisher

schier unermeßlich reichen

Käufer westlicher Produkte

plötzlich zu rechnen. Viele fal-

Eine Bewährungsprobe für das internationale Finanz-

management. Die Rückgewin-

nung des Gleichgewichts ist

hier wie dort nicht schmerz-

frei. In den siebziger Jahren

gelang jedoch die Rückschleusung der Petrodollars vorzüg-

lich. Der Anpassung in umge-

kehrter Richtung darf man

deshalb mit Zuversicht ins Au-

len als Abnehmer aus.

ken und Sparen ein.

sind stets auch Käufer.

Schulden-Scheichs

DER KOMMENTAR

Die Karikatur, einem Scheich quelle das Öl nur so aus der Erde und der Dollar-

segen aus dem Burnus, muß

endgültig retuschiert werden.

Nachdem das Kartell der erdölerzeugenden Länder (Opec)

zusammenbrach und die

Preise rutschten, atmen die

Verbraucherländer auf, die Er-

zeugerländer aber durch: Erst-mals seit 1973 plant Saudi-Arabien ein Defizit (von 10,1

Milliarden Dollar) in seinen

Schon 1981 gerieten viele

Opec-Länder nach Jahren überreichlicher Ernte von Pe-

trodollars auf den internatio-

nalen Finanzmärkten in die

Öl, aber arm an finanzpoliti-

scher Weitsicht, rutschten Öl-

staaten inzwischen wie Do-

minosteine in die Pleite oder

ihre Vorstadien: Mexiko, Ve-

nezuela, Nigeria, Iran und Irak,

die seit dreißig Monaten einen unseligen Krieg führen; Saudi-Arabien und Indonesien wer-

teten ihre Währungen ab,

selbst Qatar und Kuwait muß-

ten die Spendierhosen auszie-

hen und zum Rotstift greifen.

Die Genugtuung darüber, daß der Markt und sein Sou-

verän - der Verbraucher - Öl-

türme nicht in den Himmel

wachsen lassen, währt aber nur kurz. Denn die Weltwirt-

schaft sitzt in einem Boot. Es wird nicht zuletzt durch Öl

angetrieben. Die Defizite der

einen sind die Überschüsse

Schuldnerposition. Reich an

Haushalt ein.

### Kohl mit klarem Metalltarif: Weg Mandat der EG für bundesweite

Bundeskanzier Kohl und Außen-minister Genscher sind gestern mit einem klaren Mandat der EG-Partner in der Frage des weiteren Vorgehens auf dem Madrider KSZE-Folgetreffen nach Washington ge-flogen. Am Tag zuvor war im politi-schen Komitee der EG Einigkeit darüber erzielt worden, daß auf der Basis des von den neutralen und nicht-paktgebundenen Staaten eingebrachten Entwurfs ein baldiger Abschluß in Madrid angestrebt werden sollte. Die Europäer wollen das Dokument der Neutralen zwar noch in einigen Punkten verbes-sern, betrachten es aber als eine tragfähige Grundlage. Kohl und Genscher wollten noch gestern abend im Gespräch mit US-Außen-winigter George Shulte und betragen. minister George Shultz und heute beim Treffen mit Präsident Ronald Reagan in Washington für die europäische Position werben und sich bemühen, noch vorhandene Zweifel der Amerikaner auszuräumen. Nach Ansicht Bonns ist eine geschlossene westliche Haltung Vor-aussetzung für einen Erfolg in Madrid.

ZITAT DES TAGES



10 ME

() 왕 () 4년 () 1년 () 1년 () 1년

200

99 Meine Beziehungen zur Sowjetunion werden von dem Augenblick an ausgezeichnet sein, an dem jede Seite erkannt hat, daß gegenseitiger Respekt voreinander das beste aller interna-

tionalen Gesetze ist. 99 François Mitterrand, französischer Staatspräsident, zu den Ausweisungen von 47 Sowjetbürgern aus Frankreich. FOTO: RICHARD SCHULZE-VORSERG

### Protest bei Andropow

rtr, Washington 74 der 100 amerikanischen Senatoren haben der Sowjetunion in einem Brief an Parteichef Andropow Menschenrechtsverletzungen gegenüber sowjetischen Juden vorgeworfen. In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, daß im vergan-genen Jahr nur 2670 Juden die Ausreise gestattet worden sei, verglichen mit 51 320 noch im Jahre 1979. Die "systematische Verweigerung des Rechts auf Auswande-rung stelle eine klare Verletzung der UNO-Menschenrechtsdeklaration und der Schlußakte von Helsinki dar, erklärten die Senatoren. Mehr Asylbewerber

### dpa, Benn Die Zahl der Asylbewerber in der

Bundesrepublik ist im März auf 1524 nach 1181 im Vormonat gestiegen. Wie das Innenministerium in Bonn gestern mitteilte, hat sich auch die Zahl der Asylbewerber aus den Ostblock-Staaten mit 248 gegenüber Februar (209) erhöht.

### **Heftige Reaktion Polens**

AFP, Geaf Zu einer scharfen Polemik zwischen Polen und der Bundesrepublik kam es auf der 38. Jahrestagung der UNO-Wirtschaftskommission für Europa (EGE) in Genf. Nachdem der deutsche Vertreter Hans Arnold im Namen der EG die anhaltende Mißstimmung im Ost-West-Ver-hältnis durch die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen und die innenpolitischen Verhältnisse in dem Ostblockland beklagt hatte, gab der polnische Gesandte Henryk Jaroszek zurück: "Ein Staat, der sich als Nachfolger des Dritten Reichs betrachtet, sollte seine Moralpredigten für sich behalten."

WIRTSCHAFT

# in die USA Übernahme frei

Mit der Einigung auf einen Tarif-vertrag in Hessen haben Arbeitge-ber und IG Metall jetzt den Weg freigemacht für die Übernahme des "Pilotabschlusses" aus Nord-rhein-Westfalen. Dieser sieht Einkommensverbesserungen von 3,2 Prozent vor. Außerdem wurde dort ein Maßregelungsverbot für alle Arbeitnehmer vereinbart, die an Warnstreiks teilgenommen haben. Wegen der Weigerung der hessi-schen Arbeitgeber, eine solche Erklärung abzugeben, schienen die regionalen Übernahmeverhand lungen zu scheitern. Die IG Metall hatte daraufhin die Übernahme-verhandlungen in allen anderen Tarifgebieten gestoppt. In der Er-klärung zur Maßregehung in Hes-sen wurde jetzt festgehalten, daß – anders als die IG Metall zunächst behauptet hatte - bisher keine solche Maßnahmen vorgekommen seien. Außerdem versichert die IG Metall, daß sie darauf verzichte, aus dem Maßregelungsverbot ein Gewohnheitsrecht für die Tarifbedingungen der nächsten Jahre abzuleiten.

### Exxon bleibt Nr. 1

AP, New York Die Exxon Corporation konnte 1982 den ersten Platz unter den von dem Wirtschaftsmagazin "Fortune" ermittelten 500 führenden Konzernen der USA behaupten, doch rutschten einige andere Mineralölgesellschaften infolge der Öl-schwemme und der Rezession aus der Spitzengruppe ab. Der Automo-bilhersteller General Motors rückte auf den zweiten Platzvor, und konnte damit die Position zurückgewin-nen, die er 1980 an die Ölgesellschaft Mobil Oil abgeben mußte. Mobil Oil liegt jetzt auf Platz drei. Seite 10

### **Auftrags-Boom**

rtr, Detroit Der amerikanische Automobilkonzern General Motors will am 9. Mai 16 000 freigestellte Arbeiter zu-rückrufen. GM-Präsident F. James McDonald teilte mit, die Zahl der Auftragseingänge sei auf den höch-sten Stand seit drei Jahren gestiegen. Auch die anderen großen US-Automobilhersteller konnten stark erhöhte Auftrags- und Verkaufszah-

### **Geringere Teuerung**

Die Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik sind im März um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormo-nat zurückgegangen. Nach den ge-stern vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten endgültigen März-Ergebnissen ergab sich damit eine Jahres-Teuerungsrate von 3,5 Pro-zent. Im Februar lag der Satz bei 3,7 Prozent und im Januar bei 3,9 Prozent über den Vergleichszahlen von

### Zinsgünstige Kredite

cd. Frankfurt/M.
Investitionskredite mit einem besonders günstigen Zins von 6,2 Pro-zent bieten die 52 hessischen Spar-kassen der mittelständischen Wirtschaft an Dieses Investitionskreditprogramm ist, wie Verbandspräsi-dent Adolf Schmitt-Weigand gestern auf dem Hessischen Sparkas-sentag ankündigte, für Neuinvesti-tionen des Handels, Handwerks, verarbeitenden Gewerbes, freier Berufe und der Landwirtschaft konzipiert. Die Kredite werden für die Anschaffung mobiler und immobiler Anlagegüter gegeben.

### Aktien fest

DW. Frankfurt Bei hohen Umsätzen waren die Aktienmärkte sehr fest. Der Rentenmarkt schloß schwächer. WELT-Aktienindex 133,5 (131,3). Dollarmittelkurs 2,4400 (2,4255) Mark. Goldpreis pro Feinunze 435,50 (429,25) Dollar.

### WEITER

### Leichte Besserung

Im östlichen Deutschland noch stark bewölkt und zeitweise Re-gen. In den übrigen Gebieten aufgeheitert und weitgehend nieder-schlagsfrei. Tagestemperaturen zwischen 10 und 15 Grad.

### Preisverfall des Öls führt zu Haushaltsdefizit der Saudis

Ausgaben übersteigen Einnahmen um 10 Milliarden Dollar

PETER M. RANKE, Beirut Zum ersten Mal seit der Ölpreis-explosion 1973 weist der Staats-haushalt des reichen Königreichs Saudi-Arabien keine Überschüsse mehr auf. Obwohl Ausgaben für Prestige- und Entwicklungsprojek-te gestrichen oder "eingefroren" werden, muß die Regierung wegen der sinkenden Öleinnahmen für das gestern begonnene Finanzjahr 1983/84 10,1 Milliarden Dollar aus ihren Reserven entnehmen, um das Budget ausgleichen zu können. Allgemein wird damit gerechnet, daß die Mittel aus den auf 150 Milliarden Dollar geschätzten Einlagen in Übersee abgezogen wer-

den. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatte wegen des Überschusses auf den Weltmärkten im vergangenen Monat beschlossen, die Ölpreise um fünf Dollar auf einen Richtpreis von 29 Dollar pro Barrel zu senken. Nach Angaben des saudischen Finanzministeriums lag die Produktion des Landes im vergangenen Jahr bei etwa 5,6 Millionen Barrel am Tag. Für das vorhergebende Jahr war ein täglicher Ausstoß von 9,1 Millionen Barrel geschätzt worden. Um die Streichungen sind sowohl in der Regierung als auch der Königsfamilie schwere Kämpfe

entbrannt. Sie kamen im Rücktritt des Leiters der "Monetary Agency" (Zentralbank) Scheich Abdel Aziz Quraishi, vergangene Woche offen zum Ausdruck. Die Staatseinnahzum Ausdruck. Die Staatseinnah-men waren 1982 auf rund 80 Mil-liarden Dollar berechnet worden, tatsächlich kamen aber nur 72 Mil-liarden in die Kassen. Für 1983/84 rechnet das Finanzministerium nur noch mit 65 Milliarden Dollar Einnahmen aus Öl, Gas und Inve-stitionen im Ausland

strtionen im Ausland. Jetzt sollen teure Projekte der Petro-Chemie, deren Produkte ohnehin international schwer absetz-bar sind, in den Modellstädten Jubail und Yanbu gestrichen, gestoppt oder langsamer weiterge-baut werden. Andernfalls muß das Staatsdefizit weiter erhöht werden. Auch Luxusanlagen wie Sportplätze, Eisbahnen und der Gesund-heitsdienst sind von Sparmaßnahmen bedroht. Der Machtkampf in Regierung und Königshaus geht aber vor allem um die Ausgaben für die Bereiche Verteidigung und innere Sicherheit. Dafür sollen im jetzt begonnenen Finanzjahr 22 (Vorjahr 27) Milliarden Dollar aufgewendet werden.

Verteidigungsminister Sultan widersetzt sich allen Kürzungen für die Streitkräfte, ebenso sein Gegenspieler, Kronprinz Ab-

dallah, für die Nationalgarde. Mit ihrer jeweiligen Hausmacht sind beide Prinzen ernstzunehmende Gegenspieler, zumal bei sinkenden Einnahmen unweigerlich die Frage auftauchen wird, wieviel Geld denn eigentlich die 4000 Prinzen der Königsfamilie erhalten. Das ist bis heute Staatsgeheimnis.

Dank ihrer Finanzreserven können die Saudis noch am ehesten aus vollen Taschen wirtschaften und damit innenpolitische Kon-flikte dämpfen. Dagegen erwägt Kuwait erstmals die Einführung einer Einkommenssteuer; Regierungsgehälter wurden schon ein-gefroren, neue Einstellungen ge-stoppt. Das Budget-Defizit wird für 1983 auf drei bis vier Milliarden Dollar geschätzt.

In Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) wurde jetzt der Bau eines 270 Meter hohen "Tourist To-wer" eingestellt; die Arbeitsgenehmigungen für etwa eine Million ausländische Arbeiter (bei 250 000 Einheimischen) werden schärfer gehandhabt. Die Emirate müssen 1983 mehr als eine Milliarde Dollar und Qatar eine noch höhere Summe einsparen. Da die asiatischen Arbeitskräfte vor allem aus der Bauindustrie am Golf bereits ab-• Fortsetzung Seite 8

### Miliz verhört auch Frau Walesa

Arbeiterführer: Ich habe die Aussage verweigert / Polizei gegen Gottesdienstbesucher

Die polnische Polizei hat in ihre jüngsten Ermittlungen gegen die im Untergrund tätige Gewerkschaft "Solidarität" gestern auch die Ehefrau Lech Walesas, Danuta, einbezogen. Frau Walesa wurde aufgefordert, sich am Nachmittag als "Zeugin" in einer offiziell nicht genannten "Angelegenheit" bei der Bezirkskommandantur der Miliz in Danzig zu melden.

Der Arbeiterführer war am Mittwoch nahezu fünf Stunden lang in der Polizeizentrale über sein Treffen mit der Untergrundführung der "Solidarität" verhört und dann wieder freigelassen worden. Die Behörden erklärten, Walesa sei auf freien Fuß gesetzt worden, nach-dem er die Informationen westlicher Presseagenturen über das Geheimtreffen nicht bestätigt habe. Dieser Darstellung widersprach Walesa später. Er versicherte bei der Rückkehr in seine Wohnung, er habe jede Aussage verweigert. "Ich bin ein freier Mensch und habe das Recht, jeden zu treffen, vorausge-

### Carstens: Frieden in Europa nur mit den USA

F. D. Berlin Bundespräsident Karl Carstens hat gestern in Berlin während ei-ner Feier zum 80jährigen Bestehen der amerikanischen Handelskammer in Deutschland dazu aufgerufen, Meinungsunterschiede und wirtschaftliche Differenzen" beider Länder "in einer sachlichen Atmosphäre und im Bewußtsein unserer gemeinsamen Interessen

In seiner Laudatio bezeichnete Carstens Berlin als "Symbol der deutsch-amerikanischen Freundschaft". Heute werde nicht nur die Sicherheit Berlins, sondern die Sicherheit Westeuropas als Teil der Sicherheit der USA gesehen. Die Freiheit und Sicherheit Amerikas wie Westeuropas könne nur in "gemeinsamer Verteidigung, in enger Zusammenarbeit und Abstim-mung gewährleistet werden". Mit dem wirtschaftlichen Auf-

schwung Westeuropas nach dem Krieg sei auf manchen Gebieten die Rivalität zwischen den USA und der EG gewachsen. Dies sei so lange nicht alarmierend, wie die Notwendigkeit der Sicherung des freien Welthandels, der Zusam-menarbeit und des Interessenausgleichs anerkannt werde.

setzt, es geschieht nicht in verbrecherischer Absicht", erklärte er. Der "Solidarität"-Mitbegründer kundigte für Mittwoch nächster Woche eine Pressekonferenz an.

Auch gestern wurde von einem Sprecher Walesas bestätigt, daß der Arbeiterführer bei dem Verhör keinerlei Aussage gemacht habe. Am Dienstag hatte er bekanntgege-ben, daß er sich am "Samstag, Sonntag und Montag" mit dem provisorischen Koordinationskomitee der verbotenen "Solidarität"

Die Meldung der offiziellen polnischen Nachrichtenagentur PAP über das "Gespräch" mit Walesa in der Danziger Bezirkskommandantur der Miliz wurde auch im polnischen Fernsehen in den Abendnachrichten verlesen. Politische Beobachter registrierten dies mit Überraschung, da der Arbeiterführer offiziell immer als "Privatperson" bezeichnet worden war.

Das amerikanische Außenministerium hatte sich am Mittwoch besorgt über die Festnahme Walesas geäußert. In einer Erklärung

### Mitterrand rechtfertigt Ausweisungen

DW. Paris In seiner ersten öffentlichen Äu-Berung zur Ausweisung von 47 sowjetischen Staatsbürgern aus Frank-reich hat sich Staatspräsident Fran-çois Mitterrand bemüht, dem Eindruck einer Verhärtung in den Beziehungen mit Moskau entgegenzu-treten. "Ich habe die Beziehung Frankreichs zur UdSSR nicht abkühlen lassen, sondern lediglich eine klare Position bezogen", versicherte Mitterrand im Schweizer Fernsehen. Den Vorwurf einer "stark atlantischen" Tendenz seiner Außenpolitik bezeichnete er als "völlig übertrieben". "Wenn mir die amerikanische Politik mißfällt, sa-

ge ich es ebenso", fügte er hinzu. Die sowjetische Nachrichtenagentur Nowosti hatte den Vorwurf erhoben, die Ausweisung der 47 Russen sei "auf der anderen Seite des Atlantik konzipiert". Sie sei zu einem Zeitpunkt ergriffen worden, "da der Anti-Sowjetismus" im westlichen Lager hohe Wogen schlage. Nowosti schrieb weiter, die Ausweisung sei zur Ablenkung von den Wirtschaftsproblemen Frankreichs aus Washington hieß es, das Vorgehen der polnischen Behörden verschärfe nur die Spannungen in dem Lande.

In der polnischen Hauptstadt Warschau hat ein Großaufgebot von Polizei am Mittwoch abend etwa tausend Kirchgänger auseinandergetrieben, die sich nach einer Messe an dem zum Gedenken an den 1981 verstorbenen Primas Kardinal Wyszynski gelegten Blumen-kreuz versammelt hatten. An dem Gottesdienst, in dem genau 15 Monate nach Verhängung des Kriegs-rechts in Polen "für das Vaterland" gebetet wurde, hatten in der über-füllten Heilig-Kreuz-Kirche rund 3000 Menschen teilgenommen. Einige Personen wurden festge-

Am selben Tag konferierte in Warschau der Oberkommandierende der Warschauer Paktstreitkräfte, Sowjetmarschall Viktor Kulikow, mit dem polnischen Parteiund Regierungschef General Jaru-

Seite 2: Verhaftet und wieder frei, was immer das bedeuten mag

### Zwei Italiener in Bulgarien als Spione verurteilt

dpa/AP, Sofia Unter der Anklage, in Sperrge-bieten an der bulgarischen Schwarzmeerküste Militärspionage betrieben zu haben, sind gestern zwei Italiener von einem bulgarischen Gericht zu Freiheitsstrafer verurteilt worden. Paolo Farsetti erhielt zehneinhalb Jahre, Gabriel-la Trevisi drei Jahre Gefängnis. Während Farsetti auf nichtschuldig plädierte, gab seine Mitange-klagte an, in seinem Auftrag fotografiert zu haben.

In Italien werden die Urteile in einen Zusammenhang mit dem Prozeß gegen den Papst-Attentäter Ali Agca gebracht, der nach seiner Verurteilung durch ein italieni-sches Gericht erklärt hatte, er habe im Auftrag des bulgarischen Geheimdienstes gehandelt. Die bulga-rische Regierung hat inzwischen bestritten, daß die Verurteilung der beiden Italiener etwas mit der Festnahme des bulgarischen Luft-linienangestellten Sergei Antonoff Iwanoff zu tun habe, dem ebenfalls Verwicklung in das Papst-Attentat vorgeworfen wird. Von bulgarischer Seite waren alle Vorwürfe zurückgewiesen worden, daß Sofia seine Hand im Spiel gehabt habe. Sette 2: Geiselnahme in Sofia

Welle lieber oben mitschwimmen

als weggespült werden".

Der CDUCSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger appellierte an die SPD, endlich zu erkennen,

daß sie mit ihrer Kritik an der US-

Sicherheitspolitik in Europa allein-stehe und daß sie in Moskau fal-

sche Erwartungen wecke.

# Lambsdorff: Quoten der

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff will bei den Brüsseler EG-Gesprächen am 25. April alles tun, um die bisherigen Quo-ten der Stahlindustrie zu verteidi-gen. Auf der Hannover-Messe wies ambsdorff allerdings nachdrücklich Forderungen zurück, autonome Maßnahmen zu ergreifen. Für die deutsche Stahlindustrie und die Wirtschaft insgesamt sei es le-bensnotwendig, daß die traditio-nellen Handelsströme erhalten

bleiben. Der Vorstandsvorsitzende der Klöckner-Werke, Herbert Gienow, drängte den Minister, in Brüssel die Subventionspraxis anderer Länder zu erörtern. Gienow wies darauf hin, daß diese Subventionen längst auch in Neu-Investitionen flössen und so den Wettbe-werbsnachteil der deutschen Stahlhersteller langfristig manife-

Für eine "eigene gesunde Stah-lindustrie" sprach sich der Vor-standsvorsitzende der Gutehoff-nungshütte, Manfred Lennings, aus. Vor diesem Hintergrund be-fürwortet Lennings finanzielle Hil-fen des Bundes, allerdings nur dann, "wenn daraus keine Dauersubvention wird".

Der Bundeswirtschaftsminister wiederholte während des traditio-nellen "Handelsblatt-Konjunkturforums seine zur Eröffnung der Messe geäußerte Meinung, die konjunkturelle Verbesserung sei bereits spürbar: "Das Fundament im März ist stabiler als im Januar". Die Sprecher der Wirtschaft warnten allerdings vor einer Überbe-wertung der Entwicklung in den

Stahlindustrie verteidigen

In Hannover Diskussion über Konjunkturpolitik

stieren: Andere spielen Poker, wir, die Deutschen, 66; und dann hoffen wir noch, zu gewinnen."

vergangenen Monaten, zumal da beim Export eine rückläufige Ten-denz zu beobachten sei. "Sehr komplizierte Haushaltsprobleme, die so nicht zu lösen sind", sieht der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundes-tagsfraktion, Wolfgang Roth. Roth kritisierte den zu stark gesunkenen investiven Anteil im Bundeshaushalt, der wenig Aussicht auf einen

Abbau der Arbeitslosigkeit biete. Nach Roths Ansicht müsse man sich von der herkömmlichen Vorstellung trennen, daß mehr Gewin-ne höhere Investitionen und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze nach sich ziehen...

Keinen Spielraum für weitere Kürzungen sieht Roth im Sozialhil-fe-Bereich. Alle anders lautenden Stellungnahmen sollten "sehr mißtrauisch" beobachtet werden. Als "Flop" werde sich die Kürzung des Arbeitslosengeldes erweisen, weil dadurch lediglich höhere Belastun-gen auf die Gemeinden zukämen Den Arbeitgebern warf Roth vor. daß Thema Arbeitszeitverkürzung

zu tabuisieren.

Dem widersprach das Podium mit dem Hinweis, daß in der gegenwärtigen Situation eine Verkürzung der Arbeitszeit das Arbeitslosenproblem nicht lösen kann. Ent-scheidend sei, daß der Faktor Arbeit in Deutschland zu teuer ge-worden sei und gleichzeitig Risikokapital nur ungenügend verzinst werde. Lambsdorff und Lennings wiesen darauf hin, daß hier umge-dacht werden müsse. Solange Staatsanleihen höhere Eritäge brächten als haftendes Kapital, sei es den Unternehmen nicht zu ver-denken, daß sie den bequemeren Weg wählten. Seite 11: Weitere Berichte

### Betancur will Führung in Mittelamerika übernehmen

Kolumbien fordert einen "Marshallplan" für die Karibik

G. FRIEDLÄNDER, Bogotá Aufenthalt in Panama auch Costa Präsident Belisario Betancur will mit seiner Blitzreise, die ihn innerhalb zweier Tage nach Vene-zuela, Mexiko und Panama führte, offenbar die ersten Früchte des Abschwenkens Kolumbiens zur Dritten Welt einsammeln und die füh-rende Rolle in Mittelamerika und im karibischen Inselreich übernehmen. Dazu sagte Betancur: "Ich will weder für Kolumbien noch für mich eine Hauptrolle. Sie ist dem Frieden vorbehalten."

Alle Beobachter stimmten aber darin überein, daß gerade dieses schon seit acht Jahren sichtbare Drängen nach der Führungsrolle das Ziel der Reise war. Venezuela und Mexiko sind zu sehr mit ihren wirtschaftlichen Problemen beschäftigt, um der Außenpolitik viel Zeit zu widmen. Die mindestens vorübergehende Lähmung dieser beiden Mächte gab Betancur Gelegenheit, an das Abkommen von Contadora anzuknüpfen, worin die Außenminister Mexikos, Venezuelas, Panamas und Kolumbiens Anfang Januar Bemühungen um die Wiederherstellung des Friedens in

Mittelamerika versprachen. Betancur schaltete bei seinem Ricas Präsidenten Monge in die Gespräche ein. Den US-Präsiden-ten Reagan unterrichtete Betancur in einem Brief von seinen Bemühungen, denn die Rechnung in Form eines "Marshallplans" für die Karibik müßten ja die USA bezahlen. Betancurs Programm geht vom Selbstbestimmungsrecht der Völker aus, fordert die Nicht-einmischung der Länder außerhalb der Region, den Abzug aller ausländischen Berater aus El Sal-vador und Mittelamerika und ein großzügiges Hilfsprogramm für die ganze Region, das die UNO-Vertre-terin der USA, Jeane Kirkpatrick, bereits ins Gespräch gebracht hat-te. Alle von Betancur vorgeschla-genen Maßnahmen schaffen aber keinen Frieden, sie stärken nur die Subversion, sind doch Kuba und Nicaragua schon bis an die Zähne bewaffnet Betancur unternahm gleichzeitig einen neuen wirtschaftlichen Vor-

stoß im karibischen Becken, wo man immer noch vergeblich auf den versprochenen US-Hilfsplan wartet. Seine außenpolitische Aktivität soll zweifellos auch dazu dienen, das Vertrauen zu seiner Regierung im Inland zu kräftigen. (SAD)

### Heute in der WELT

S.2

Meinungen: Volkszählung – Fäl-

In Amerika wächst ein Denkmal gegen die Gleichgültigkeit S. 3

Stellungen mißbrauchen Nach der Wahl in Chicago: "Black Power" in der Wahlurne S. 6

Wie linke Studentenvertreter ihre

Forum: Personalien und die Meiming von WELT-Lesern

In Straßburg staut sich der Ärger
äher Thorus Team
S. 7
Reise-WELT: Die fr
äher Thorus Team aber Thorns Team

Wirtschaft: Bundesbankbericht: Warmung vor Protektionismus S. 9

Sport: Gerüchte um Comeback der Turnerin Nadia Comaneci S. 16 Fernsehen: Serie über Türken

Kampf den Vorurteilen Kultur: Hans Egon Holthusen wird siebzig Jahrealt

Aus aller Welt: "Point Rubis"
Geschäfte ohne Münze S. 1

Reise-WELT: Die friedlichen Sch-

genutzt worden mit der Folge, daß "Spionagefieber und Sowjetfeind-lichkeit" neuen Auftrieb erhalten

### SPD für Vorleistungen Washingtons Voigt zu Kohls USA-Gesprächen / Dregger: Belastung der Genfer Verhandlungen

Co./DW. Bonn/Washington

Die in der Opposition stehende SPD hat Bundeskanzler Helmut Kohl aufgefordert, bei seinen Ge-sprächen in Washington die – wie sie seit Herbst 1983 formuliert – "deutschen Interessen" insbesondere in der Abrüstungspolitik zu vertreten. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karsten Voigt verlangte, Kohl müsse von US-Präsident Reagan weitere Zugeständnisse bei den Gesprächen mit der UdSSR über den Abbau nuklearer Mittelstreckenwaffen fordern.

Oppositionsführer Vogel sagte, Kohl müsse die Politik der US-Regierung im "deutschen Sinne" beeinflussen. Es müßten auch Mei-nungsverschiedenheiten offen angesprochen werden, wie sie zwischen den USA und der EG beim Ost-West-Handel und dem Nord-Süd-Verhältnis bestünden.

Karsten Voigt, außenpolitischer Experte der SPD-Fraktion, be-schrieb die sozialdemokratischen Forderungen in einem Zeitungsin-terview. Er plädierte für einen Ver-zicht auf die Stationierung der Pershing-2-Raketen in Europa innerhalb eines neuen US-Vorschla-ges in Genf, für eine einseitige Verminderung der nuklearen Gefechtsfeldwaffen in Westeuropa und für eine Abkehr der USA von der Entwicklung eines Anti-Raketen-Systems für den Weltraum.

Staatsminister Jürgen Mölle-mann (FDP) vom Auswärtigen Amt konterte: Wer im jetzigen Sta-dium der Genfer Verhandlungen von den USA vorab den Verzicht auf die Pershing-2-Raketen verlan-ge, habe entweder das westliche Sicherheits- und Abrüstungskonzept immer noch nicht begriffen oder er wolle "auf der in der SPD aufschäumenden Anti-Amerika-

"Die Sowjetunion bringt ständig neue Raketen mit atomaren Mehrfachsprengköpfen in Stellung. Wenn der Westen tatenlos bliebe, wäre die sowjetische Übermacht bei den Mittelstreckenraketen sehr bald so groß, daß das freie Europs dem politischen Diktat der Sowjet union ausgeliefert wäre", erklärte Dregger. Die SPD suche mit ihren Angriffen auf die angeblich "verhandlungsunwilligen" Amerikaner nur ein Alibi zu finden, um den NATO-Doppelbeschluß aufkündi-

gen zu können. Seite 2: Vor-Sicht bei Mit-Läufern

# DIE WELT

### Geiselnahme in Sofia

Von Friedrich Meichsner

In Sofia sind zwei junge Italiener wegen angeblicher Spionage zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Sie waren im August vorigen Jahres als Touristen an der bulgarisch-türkischen Grenze festgenommen worden, weil sie sich geweigert hatten, die Ausführgebühr für ein in Bulgarien erworbenes Kaffeegeschirr aus Porzellan zu zahlen. Bei der Kontrolle ihrer Fotoausrüstung hatte die Polizei dann Filme mit Aufnahmen von Panzern und einigen als militärisch eingestuften Anlagen entdeckt. Der jetzt zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilte Paolo Farsetti gab an, diese Aufnahmen in seiner Fotografierleidenschaft ohne jede Spionageabsicht gemacht zu haben.

Daß er und seine Freundin Gabriella Trevesin, die wegen Spionagebeihilfe drei Jahre erhielt, leichtfertig gegen bulgarische Gesetze verstoßen haben, ist wohl anzunehmen. Daß sie Spione sind, ist mehr als unwahrscheinlich. Welcher Spion ist so dumm, sich in einen Streit mit Zöllnern wegen einer zu hohen Ausfuhrgebühr einzulassen?

Unter normalen Umständen wären die beiden wahrscheinlich abgeschoben worden. Aber die Beziehungen zwischen Italien und Bulgarien sind im Augenblick alles andere als normal. In Rom sitzt seit November der bulgarische Luftlinienangestellte Antonov unter dem Verdacht der Beteiligung am Papst-Attentat in Untersuchungshaft. Schon kurz nach seiner Festnahme hatte der stellvertretende bulgarische Außenminister Gotsev in einem Gespräch mit dem italienischen Botschafter in Sofia vorgeschlagen, den Fall Antonov ebenso wie den Fall Farsetti/Trevesin "auf politischer Ebene" zu bereini-

gen.
Die Italiener hatten das unter Hinweis auf die Unabhängigkeit der Justiz ablehnen müssen. Die Rechnung aus Sofia wurde jetzt mit einem Urteil präsentiert, das sich in seiner Härte fast wie eine Geiselnahme ausnimmt.

### Druck verkehrt

Von Jürgen Liminski

In nicht wenigen Presseerzeugnissen, anglophonen zumeist, wird dieser Tage gefordert, nun müsse Washington endlich den "Druck auf Israel" verstärken.
Gleichzeitig wird der Chef der PLO, ein nach eigener
Einschätzung gern gesehener Gast im Kreml, als gemäßigt und verhandlungsbereit vorgestellt. Man müsse
ihm deshalb politisch beistehen. Ebenso wird die
Schuld am leisen Beiseitetreten König Husseins und
somit am Scheitern des Reagan-Plans, den Amerikanern
in die Schuhe geschoben. Denn diese hätten eben nicht
genug Druck auf Israel ausgeübt.

Die Vorgänge im Vorderen Orient sind gewiß oft paradox und von vielen Schleiern verhangen. Machtkonstellationen und Allianzen wechseln rasch, heute noch fest im Sattel sitzende Regenten können morgen schon in die Wüste verjagt sein. Ein Angelpunkt bleibt: Israel ist seit nunmehr fünfunddreißig Jahren die einzige stabile Demokratie in diesem Raum, ein zuverlässiger Partner der freien Welt mit einer berechenbaren Politik.

Diese Politik mag nicht allen gefallen. Sie ist aber jedenfalls festgeschrieben in Koalitionsabsprachen und Regierungserklärungen, abgesegnet mit klaren Mehrheiten im Parlament und, soweit es die Siedlungspolitik betrifft, auch Bestandteil des nationalen Konsenses.

Warum soll der Westen auf diesen Staat Druck ausüben und auf verhandlungsunwillige, Gewalt statt Konsens vertretende Gruppen oder Staaten nicht? Warum schenkt man einem Mann wie Arafat, der sich in der PLO offenbar nicht mehr durchsetzen kann und der schon die Zerstörung der blühenden Metropole Beirut und weiter Teile Libanons mitverursacht hat, überhaupt noch Vertrauen? Sollte man nicht eher die realpolitisch denkenden und deshalb dialogbereiten palästinensischen Kräfte außerhalb der zerstrittenen, politisch handlungsunfähigen PLO stärken?

### Fälschers Lust und Leid

Von Enno v. Loewenstern

Wo viele Beobachter ein "Frohlocken der Volkszählungsgegner" erwartet hatten, finden sie zu ihrer Überraschung eine Stimmung vor wie im Hauptquartier des Pyrrhus nach der Schlacht von Heraclea. Ihr Sprachrohr "Tageszeitung" breitet eine ergreifende Klage aus: "Widerstand geklaut" – "Für die Bewegung das Schlimmste, was passieren konnte" – "Eigentor geschossen, das dem eigentlichen Widerstand die Luft abdreht".

Nicht nur befürchtet das Szenenblatt, im nächsten Jahr würden sich viele in der "falschen Sicherheit wiegen, nun seien ja die gefährlichsten Punkte ausgebügelt, nun könne man ja beruhigt ausfüllen". Nein, viel schlimmer sei, was überhaupt mit dem "politischen Klima, Spaß und Lust am Widerstand" zusammenhänge: Widerstand brauche Erfolge und die Erfahrung, daß der "allmächtige Staat" nicht so allmächtig sei, wie er vorgibt. "Denn natürlich – da hatte der Herr Zimmermann schon recht – ging es nicht nur um die Volkszählung, sondern auch um Ungehorsam und Widerstand gegen einen Staat, der uns politische Katastrophen

Natürlich. Man hat das zwar schon immer gewußt, aber man ist für jede Bestätigung von kompetenter Seite dankbar. Was bestimmte Medien nicht hindern wird, bei der nächsten Antinachrüstungsaktion, Antikernkraftaktion, Hausbesetzung usw. zu beteuern, es sei Verleumdung, den Tätern Staatsfeindlichkeit und nicht sachorientiertes Problembewußtsein zu unterstellen. Dennoch, der Ärger ist verständlich: Wie will man "Lust am Widerstand" am Kochen halten, wenn die Lustsubjekte immer wieder erfahren, daß der Staat eben nicht allmöghtig sondern ein Bechtsetzet ist?

mächtig, sondern ein Rechtsstaat ist?
Was für Katastrophen er uns androht, sagt das Szenenblatt in seiner verzweifelten Schlußpointe: Die Kläger von Karlsruhe möchten sich nun bitte schön "schleunigst überlegen, wie sie denn den für '84 geplanten fälschungssicheren Personalausweis in Karlsruhe verhindern können"! Was – sieht unsere Verfassung tatsächlich kein Grundrecht auf Fälschung vor? Wie illibe-



Pflicht und Kür

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Vor-Sicht bei Mit-Läufern

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Noch ehe Kanzler Kohl und Nein Außenminister das Flugzeug zur Reise nach Amerika bestiegen, hat Genscher das fällige Wort gesprochen, nämlich: Bahrs Vorschlag, die Nachrüstung der NATO um ein Jahr zu verschieben, falls es bei den Genfer Raketen-Verhandlungen zu keinem Durchbruch komme, entspreche "der von der Sowjetunion mehrfach erhobenen Forderung nach einem Stationierungsmoratorium".

Die Aussage ist deutlich, bedarf aber einer genaueren Be-stimmung. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem diplomatischen und dem propagandistischen Auftreten der Sowjetunion. Die diplomatische Haltung hat Botschafter Semjonow am Dienstag im Bundeskanzleramt derart vorgetragen, daß Kohl mit dem Eindruck zu Reagan flog, Moskau halte die Genfer Verhandlungen durchaus offen, obwohl – oder: weil? – die Nachrüstung der NATO näher-rückt. Das hindert aber Moskau keineswegs daran, die westliche Öffentlichkeit mit der Drohung zu schrecken, es könne den nuklearen Untergang Europas, zu-mindest der Bundesrepublik Deutschland, zur Folge haben, wenn die USA auch nur eine einzige neue Rakete in Westeuropa aufstellten.

Auf den Punkt gebracht, entspricht der Vorschlag Bahrs nicht einer bereits endgültig festgelegten Position der sowjetischen Diplomatie, sondern einem martialischen Einschüchterungsversuch der Propaganda Moskaus.

Kohl muß auf die Frage Reagans gefaßt sein, ob es in Bonn tatsächlich prominente Politiker gebe, die Interessen der sowjetischen Propaganda transportieren oder sogar vertreten. Oppositionsführer Vogel hat diese Fatalität auszuräumen versucht, indem er auf seine Wahlkampf-Parole zurückgriff und Kohl ermahnte, in Washington "deutsche Interessen" zu vertreten. Ist daraus zu folgern, daß auch nach Vogels Überzeugung die deutschen Interessen mit denen der sowjetischen Propaganda übereinstimmen?

Die Antwort auf diese Frage ist so wichtig, daß sie aus einer sorgsamen Analyse entwickelt werden muß. Seit dem Besuch Vogels in Moskau hat die SPD zwei Standpunkte eingenommen: L. Wie Moskau verlangt sie eine

L. Wie Moskau verlangt sie eine Aufrechnung der französischen und britischen Mittelstreckenwaffen gegenüber den in Europa aufgefahrenen SS-20-Raketen der Sowjetunion. Deshalb

wünscht sie – wie die Freeze-Bewegung in USA – eine Verbindung der Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen (INF) mit denen über die interkontinentalen Systeme (START). Aus jahrzehntelanger Erfahrung mit Abrüstungsverhandlungen ist bekannt, daß auf diese Weise die INF-Verhandlungen bis zur Unlösbarkeit erschwert werden

können.

2. Gleichzeitig fordert Bahr jedoch ein Stationierungsmoratorium für vorerst ein Jahr, als ob auch nur die geringste Aussicht bestünde, in so kurzer Zeit die von der SPD ins Spiel gebrachten Komplikationen zu überwinden. Bahrs Vorschlag läuft auf den emotionalen Ausbruch Brandts in der Nacht der Hessen-Wahl (26. September 1982) hinaus: "Ich will das Zeug hier nicht

Hier ist daran zu erinnern, daß Schmidt als Bundeskanzler 1977 von der sowjetischen Raketenrüstung in Europa erst aufgeschreckt wurde, als die SALT-Vereinbarungen den amerikanischen Vorsprung in der interkontinentalen Rüstung, der bis dahin die sowjetische Vorrüstung in Europa ausgeglichen hatte, beseitigten. Die Konsequenz daraus ist: Wenn die SPD den Sowjets hilft, ihre Überrüstung in Europa aufrechtzuerhalten, so trägt sie dazu bei, daß die Amerikaner sich zum Schutze Europas veranlaßt sehen können, den Ausgleich wieder auf dem Felde der interkontinentalen Waffen herzustellen.

Die Analyse muß die handelnden Personen einbeziehen. Im Grunde übernimmt die SPD skandinavische – genauer: schwedische – Vorstellungen



Kohl bei Reagan: Wo das deutsche Interesse wirklich liegt FOTO: AP

von europäischer Sicherheit, die mit dem Namen Olof Palme zu kennzeichnen sind. Die geistige Wahlverwandtschaft wäre ohne Brandt und die skandinavischen Bezüge seines Lebensweges wohl nicht möglich.

Diese skandinavische Utopie verbindet sich in der SPD mit der nationalen Utopie Bahrs, die in der Erwartung besteht, der Einheit Deutschlands langsam näher kommen zu können, indem die Deutschen den machtpolitischen Charakter aller Weltmächte, voran die Sowjetunion, ignorieren.

Bahrs Ansatz ist der Schmidt/ Honecker-Denkspruch, daß von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen dürfe. Dies ist, wie auch Schmidt bitter erfahren hat, der kleinste gemeinsame deutsch-deutsche Nenner, der stets dann hervorgeholt wird, wenn sonst nichts mehr läuft. Bahr entfaltet neue Perspektiven der längst gescheiterten Ent-spannungspolitik, indem er die Koexistenz zur "Sicherheitspartnerschaft" ausbauen will, in der Hoffnung, nicht nur Washington, sondern auch Moskau sei zur Einsicht fähig, "daß Sicherheit v o r dem Gegner nicht mehr verläßlich erreichbar ist, sondern nur noch mit dem potentiellen Gegner". Die Sowjetunion läßt nicht erkennen, daß der Westen auf diesem theoretisch akzeptablen Grundsatz eine aussichtsreiche praktische Politik aufbauen

Ziehen wir das Fazit: Der Bahr/ Brandt/Palme-Entwurf einer Sicherheitspolitik für Europa und die Ableitungen daraus für die Raketen-Verhandlungen in Genf werden nicht einmal in der Sozialistischen Internationale anerkannt. Führende europäische Sozialisten wie Soares (Portugal), Jospin (Frankreich) und Craxi (Italien) haben auf dem SI-Kongreß in Albufeira vehement widersprochen (Craxi: "Freie Menschen beugen sich Drohungen nicht!"). Kanzler Kohl kann Reagan nach dem klaren Wahlergebnis vom 6. März versichern, daß sich die SPD auch in der Bundesrepublik mit ihrer Sicherheitspolitik nicht durchset-

zen wird.

Dennoch ist Gefahr in Verzug.
Auch wenn weder Bahr noch
Brandt noch Voigt davon etwas
hören wollen, die Frage ist berechtigt: Wann erfolgt die Weichenstellung zum Nationalneutralismus? Nicht erst dann, wenn
Bahr sie offiziell verkündet, sondern schon dann, wenn die SPD
das ihre tut, um der westlichen
Allianz die Mittel zu verwehren,
sich gegenüber sowjetischer
Machtpolitik frei zu behaupten.

### IM GESPRÄCH Manfred Brunner

### Ertls bayerischer Erbe

Von Peter Schmalz

L's war im Bundestagswahlkampf
Lin München, als Otto Graf
Lambsdorff zu einem Hintergrundgespräch zu früh erschien und sich
von Unbekannten umringt sah, bis
ein junger Mann durch die Tür
kam. Erleichtert meinte der Wirtschaftsminister: "Wo der Brunner
ist, da ist die Sache in Ordnung." In
Ordnung halten soll der 35jährige
Manfred Brunner künftig auch den
bayerischen Landesverband der
FDP: Wenn-Josef Erti, wie erwartet, am heutigen Freitag nach einer
Sitzung des Landesvorstands bekanntgeben wird, daß er auf dem
Parteitag Ende des Monats den
bayerischen FDP-Sessel räumt,
dann gilt die Wahl des jungen
Rechtsanwalts aus München als
sicher.

Bundesweit kaum bekannt, hat sich Manfred Brunner in der Münchner Region und innerhalb der Partei seit Jahren zunehmende Anerkennung erworben. Daß er Schriftführer der bayerischen FDP und Mitglied des FDP-Bundes-hauptausschusses ist, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Für die Partei und für ihn selber ist Brunrarie und für ihn seider ist Brün-ners Mitgliedschaft im Münchner Stadtrat bedeutender. Als der fröh-liche Jurastudent, dessen Liebe zur italienischen Küche schon erkennbar angesetzt hat, 1972 ins Münchner Rathaus einzog und aus dem Stand den verwaisten Frak-tionssitz übernahm, wagte er mit-ten in die euphorische Ara der sozialliberalen Koalition in Bonn den Versuch einer kommunalen Äquidistanz Die FDP müsse zur SPD genausoviel Abstand wahren wie zur CSU. Oder sein Umkehr-schluß: In manchen Sachfragen läßt sich mit den Konservativen eine realistischere Politik betrei-ben als mit den Sozialdemokraten, vor allem bei marktwirtschaftlichen Problemen. Brunner heute: "Das war damais noch ein Partei-

Cabrio-Fahrer Brunner, der sich abends die druckfrischen Lokalblätter besorgt, um am nächsten Morgen als erster Anfragen im



Geschäftig im Münchner Stadtrat: Brunner FOTO: DEWEI

Stadtrat einbringen zu können, hat Politik schon von Kindesbeinen auf erlebt. Im Haus seines Großvaters Georg Birnstiel gingen die großen Männer der liberalen Nachkriegsära ein und aus Thomas Dehler nannte den Brunner-Bub wegen seiner Streiche einen "Saubua", Theodor Heuss erkannte er an den Schuhen, wenn der alte Herr an Großvaters großem Eichentisch saß und der kleine Manfred darunter. Da saß er auch als die legendäre bayerische Vierer-Koalition geschlossen wurde mit der die CSU für drei Jahre auf die Oppositionsbänke geschickt

28 July 23 ...

**2** 2.10 1.18.

122 f. 240 C. . . . .

THE P.

riest des La La .

: CS-larentrum et en

<del>Brandaria</del> P

arene me de la mana de

**英型** (共2:1:1:

State Avenue -

Bad Breen, ent...n

de Auf dem gert geber

Moching in Woshings

wurde.
Politische Berührungsängste sind Manfred Brunner fremd: Er sagt Münchens CSU-Oberbürgermeister die Hilfe der FDP für den Fall zu, daß die CSU im Rathaus die absolute Mehrheit verlieren sollte – und er stimmt mit der SPD, wenn es ihm im Interesse einer Sache notwendig erscheint. Seine Geradlinigkeit kennt keine Scheuklappen, sein politisches Gespür wird die Stimme des bayerischen Landesverbandes im Bonner Thomas-Dehler-Haus stärken. Graf Lambsdorff wird's in Ordnung finden.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Die meisten Kommestateren begrüßer den Anischub der Volkssählung als einer Sieg des rechtsstaatlichen Denkeus:

Frankfurter Allgemeine

Es ist ein glatter Sieg für die Gegner der Volkszählung ... Es ist auch eine Niederlage des Staates. Ein gemischter Trupp hat sie ihm beigebracht. Er besteht aus Gegnern, die sich einen geeigneten Schauplatz aussuchten, ihn in die Knie zu zwingen und aus Leuten, die sich Modestimmungen gegen die Volkszählung hingaben ... Was die Bundesregierung

angeht: Sie hat das Verfahren allzu leicht genommen. Mit dem Verfahren wegen der Volkszählung läßt sich das Verfassungsgericht mit einer Sache belasten, deren verfassungsrechtliche Bedeutung höchst zweifelhaft ist. Dabei liegen gerade beim Ersten Senat Hunderte von Verfahren, zum Teil seit vielen Jahren, in denen es nicht um eine einmalige Belästigung des Bürgers geht, sondern um Tag für Tag wirksame Beeinträchtigungen von Grundrechten.

### DER BUND

Die Politiker haben wenig getan, die Angste vieler Bürger zu zerstören. Innenminister Zimmermann, der in eigener Person die Rechtmäßigkeit dieser Befragung garantieren wollte, versteckt sich heute hinter der Regierung Schmidt, die für das Gesetz zuständig sei; er bemühte die "Erblast" aus sozialliberaler Vergangenheit. Dabei hätte er für eine Korrektur genügend Zeit gehabt. Die SPD, die bis vor kurzem das Gesetz unterstützt hat, fordert jetzt energisch Verbesserungen. Als die Grünen dazu aufziefen, verweigerte die SPD aus Berührungsangst die Mitarbeit. (Bern)

### RHEIN NECKAR ZEITUNG

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Seriöse Kritik an der geplanten Durchführung der Volkszählung hat immer eingeräumt, daß die Erhebung statistisch verläßlicher Strukturdaten für eine moderne Volkswirtschaft hilfreich und
wichtig ist. Aber diejenigen, die
den wachsenden Widerstand gegen
eine als pedantische Volksvernehmung angelegte Aktion ins Zwielicht der Systemgegnerschaft und
der blinden Staatsfeindlichkeit zu
rücken sich soviel Mühe gaben,
finden sich jetzt, nach dem Aufschub aus Karlsruhe, auf bezeichnende Weise widerlegt. Hätten die
Karlsruher Richter den Eindruck
gewonnen, es wäre den Klageführern nur um die von Innenminister
Zimmermann unterstellte Machtprobe mit dem "Staat" gegangen,
wäre die jetzt getroffene Entscheidung sicher nicht zustandegekom-

### THE TIMES

Die Londoner Zeitung schreibt zur Bisgermeisterwahl in Chicago, die einen Schwarzen den Sieg brachte: Für amerikanische Politiker

ganz allgemein enthält die Rotschaft aus Chicago zwei Teile. Der eine ist, daß die Wahl keiner Aufstieg schwarzen politischen Einflusses in Washington ankündigt, im Gegenteil. Je mehr die Schwarzen zahlenmäßig ihren ersten Piatz als rassische Minderheit an die Bürger spanischer Herkunft verlieren, um so mehr schwindet ihr politischer Einfluß auf die Bundesregierung. Die Gruppe schwarzer Kongreßmitglieder wird kleiner. Die Schwarzen in Washington laben zwar noch eine gewisse Veto-Macht, aber unter einer Regierung die ihren politischen Erwartungen. und ihrem wirtschaftlichen Los... gleichgültig gegenübersteht, tragen sie kaum zu politischen Entscheidungen bei... Dennoch aber macht der Wahlsieg (Harold) Washingtons deutlich, welche wesentliche Rolle schwarze politische Organisationen auf kommunaler Ebene spielen... Die Eintragung von Schwarzen in die Wählerlisten könnte bis zu den Präsidenten-Vorwahlen im nächsten Jahr einen noch nicht dagewesenen Umfang erreicht haben. Einen solchen Faktor müssen beide Parteien in Rechnung stellen.

# Verhaftet und wieder frei, was immer das bedeuten mag

Wo Unterdrücker und Unterdrückte auf den Papst warten / Von Carl Gustaf Ströhm

Zwischen dem polnischen Militärregime und der suspendierten Gewerkschaft "Solidartät" findet in diesen Tagen ein subtiles Kräftemessen statt. Lech Walesa traf sich am vergangenen Wochenende mit Zbigniew Bujak, Bogdan Lis und anderen interimistischen Gewerkschaftsführern, die nach dem 13. Dezember 1981 in den Untergrund abgetaucht sind und auf sämtlichen Fahndungslisten der polnischen Polizei stehen.

Das Treffen ist um so sensationeller, als Walesa heute wohl nicht nur der weltweit bekannteste, sondern in seinem Land wohl auch der am besten bewachte und bespitzelte Pole ist. Neuerdings setzen die Sicherheitskräfte des Generals Jaruzelski sogar einen Hubschrauber

Das Treffen ist um so sensationeller, als Walesa heute wohl nicht nur der weltweit bekannteste, sondern in seinem Land wohl auch der am besten bewachte und bespitzelte Pole ist. Neuerdings setzen die Sicherheitskräfte des Generals Jaruzelski sogar einen Hubschrauber ein, um die Familie Walesa etwa bei sonntäglichen Spaziergängen über Wald und Flur im Auge zu behalten. Es spricht nicht gerade für die Effizienz der polnischen Geheimpolizei, daß Walesa sich dieser Kontrolle entziehen und mit Leuten aus dem Untergrund treffen konnte.

Noch erstaunlicher ist die Reaktion des Regimes. Regierungssprecher Jerzy Urban erklärte, Walesa sei eine Privatperson und könne sich treffen, mit wem er wolle, solange das nicht zur "Vorbereitung rechtswidriger Handlungen" diene. Aber gilt nicht in Polen ein Treffen mit polizeilich gesuchten Personen bereits als strafbare Handlung? Nach seinem Wiederauftauchen wurde Walesa ins Danziger Polizeihauptquartier gebracht und dort (vergeblich) verhört und gefragt, wo er gewesen sei und mit wem er gesprochen habe. Nach einigen Stunden ließ man ihn lanfen. Allerdings – erst vor wenigen Wochen wurde der "legal" lebende Gewerkschaftsfunktionär Aleksander Malachowski ohne viel Aufhebens verhaftet und einge sperrt, weil er sich mit Bujak getroffen hatte. Traut sich das Regime an Walesa nicht so richtig heran, weil er zu populär und weil er eine Symbolfigur ist?

Noch ist nicht klar, welche Rolle die katholische Hierarchie in die-

ser Auseinandersetzung spielt. Sicher ist nur, daß alles, was heute in
Polen geschieht, im Zeichen des
bevorstehenden zweiten Papst-Besuches steht. Die Untergrund-"Solidarität" hat jetzt ihre Marschroute auch in dieser Frage mit Walesa
abgestimmt. Es steht zu vermuten,
daß Walesa den untergetauchten
Gewerkschaftern Nachrichten
oder gar Empfehlungen von höherer katholischer Seite überbracht
hat.

Inzwischen wurde nämlich ein Brief der Untergrund-Gewerkschaft an Papst Johannes Paul II. bekannt, in dem der Besuch des Papstes in Polen als außerordentlich wichtig und notwendig bezeichnet wird. Zugleich versichern die "Solidarität"-Führer, daß sie nicht die Gewalt des Regimes mit gleicher Münze heimzahlen wollen. Damit hat die polnische Untergrundbewegung des Jahres 1983 gegenüber dem Papst eine Art Wohlverhaltens- und Loyalitätserklärung abgegeben. Es wird also

von dieser Seite nichts geschehen, was den Besuch gefährden könnte. So gibt es heute im gespaltenen

So gibt es heute im gespaltenen Polen zumindest verbal ein gemeinsames Interesse: den Besuch des polnischen Papstes – für den die amtliche Bestätigung des Vatikans allerdings noch aussteht.

Für Johannes Paul II. ergibt sich eine schwierige Situation. Wenn er diesmal nach Polen kommt, muß er dem General Januzelski gegenübertreten. Wird er ihn umarmenden Mann, der die "Solidarität" in die Illegalität abdrängte, den Kriegszustand verhängte und viele Polen, darunter sogar persönliche Freunde des Papstes, einsperren ließ? Selbst wenn er dem Chef des kommunistischen Militärregimes nur die Hand gibt, erwartet sich die polnische Führung davon eine Art Legitimierung gegenüber den Volksmassen – und zugleich eine moralische Entwaffnung ihrer innenpolitischen Gegner.

Ob diese Rechnung allerdings aufgeht, bleibt abzuwarten. Die op-

positionellen Kräfte Polens erwarten sich ihrerseits einen zweiten nationalen Aufschwung ähnlich wie beim ersten Papst-Besuch im Sommer 1979. Polen hatte schon immer einen Boden, der für Imponderabilien empfänglich war. Hinzu kommt noch die Tatsache, daß offenbar innerhalb des Östblocks keine Einigung über den Papst und dessen zweite Polen-Reise besteht. Die tschechoslowakischen Kommunisten schießen aus allen propagandistischen Rohren gegen Johannes Paul II. Während die Sowjetunion litauische katholische Bischöfe in den Vatikan reisen läßt, kommt es in der CSSR zur Verhaftung und Verfülgung von Franziskanern. Weiß hier eine Hand nicht, was die andere und – oder wird mit verteilten Rollen gespielt? Nicht erst die "bulgarischen Verbindungen" haben gezeigt, daß der polinische Papst für ganz Osteuropa und nicht nur für Polen allein eine Bedeurung besitzt, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

# In Amerika wächst ein Mahnmal gegen die Gleichgültigkeit

Von TH. KIELINGER

Lur Amerika ist das Ereignis bis-Liang einmalig: Mehr als 12 000 amerikanische Bürger, jüdische Überlebende der Konzentrationslager, haben sich in dieser Woche in Washington getroffen. Nur ein-mal zuvor kamen Überlebende des Holocaust in ähnlich großer Zahl zusammen, nämlich 1981, als sich in Jerusalem 8000 Menschen tra-

Der Anlaß für das Treffen in Washington, das nach vier Tagen ge-stern zu Ende ging, ist die geplante Gründung eines amerikanischen Holocaust-Museums an der "Mu-seums-Meile", der berühmten Mall in Washington.

Im November 1978 erklärte sich die damslige Regierung Carter be-reit, zur Erinnerung an die Ver-nichtung der Juden ein Museum im, Herzen der amerikanischen Hauptstadt einzurichten. Außer-halb Israels ist Amerika damit das einzige Land, das sich regierungsamtlich hinter die Bemühungen in weiten Teilen der Welt stellt, das Gedächtnis an den Holocaust nicht verblassen zu lassen und das Studium seiner Gescnichte zu fördern.

---

erini eng

T + - 11 Care

ar area

ಾ ಸಿಡುವ ಪ

ាស សេចិ

Link file &

TIME

.... serie E TAIRE B

1.016.5

Der Plan durchlief bisher zwei organisatorische Phasen: Im April 1979 wurde die "President's Com-mission on the Holocaust" ins Leben gerufen, die den Rahmen des Unternehmens, seine Aufgaben und "leitenden Prinzipien" abzu-stecken hatte. Ein Jahr später kam die Gründung des "US Holocaust Memorial Council" hinzu, ein eigens vom Kongreß eingerichteter, dem amerikanischen Innenmini sterium unterstellter Rat, der die Ausstattung des Museums, vor allem auch Fragen der Finanzierung, zu überwachen hat.

Die aus 65 Mitgliedern des öffentlichen und privaten Lebens zu-sammengesteilte Beratergruppe unter Vorsitz des jüdischen Theologen und Schriftstellers Elie Wie-sel (er gehört zu den Überlebenden von Auschwitz und Dachau und lehrt heute an einer Universität in Boston) hat trotz ihrer Zuordnung zum US-Innenministerium den Auftrag zu größter Unabhängig-keit vom gesamten Komplex offi-

zieller amerikanischer Politik. Das beginnt mit der Frage der Finanzierung: Das Museum soll ausschließlich aus privaten Zuwendungen gebaut und unterhal-ten werden. Die Regierung stiftet lediglich die Gebäude sowie den Grund und Boden, entlang der Independence Avenue in Washington, D. C., zwischen der 14. und 15. Straße. Auf dem privaten Markt

wäre ein solches Gelände nahezu unbezahlbar gewesen. Nach den Plänen des "Memorial Council" kann man schon jetzt das zukünftige Museum als zweites "Yad Vashem" bezeichnen, eine Ergänzung zu jenem ersten Holocaust-Museum in Jerusalem, die aber gleichzeitig darüber hinaus geht. Außer dem Ausstellungsteil soll der ganze Komplex besondere Ausbildungs- und Archivfunktio-nen erfüllen. Gedacht ist an ein Zentrum, das neben Originalen vor allem Mikrofilm-Kopien sämtli-cher Unterlagen aus anderen Holocaust-Forschungsstätten in aller Welt sammelt und speichert, so daß eine möglichst lückenlose Datenbank zur Erforschung dieses Geschichtsabschnitts entstehen kann. Darauf soll am Ende ein Graduierten-Zentrum zum Studium des Holocaust aufbauen, eine Hochschule, die Studienabschlüsse im Fach Geschichte ermögli-

chen wird. In einer feierlichen Zeremonie übergab Vize-Präsident George Bush auf den Stufen des Kapitols die Schlüssel zu den von der Regie-rung zur Verfügung gestellten Mu-seumsgebäuden an Elie Wiesel, den Vorsitzenden des "Memorial Council". Es handelt sich bei den Bauten um zwei leerstehende riesi-ge Backsteinkonstruktionen aus r Zeit der Jahrhundertwende. Architektonisch erinnern sie entfernt an Gebäude des Lagers Auschwitz, wie viele Kommis-sionsmitglieder bemerkt haben.

Große Umbauarbeiten werden nötig sein. Insgesamt sind die Ko-sten des Gedächtniszentrums auf 75 Millionen Dollar veranschlagt, eine Summe, die eher zu niedrig wirkt. 60 Prozent davon wollen al-lein die noch Überlebenden der Konzentrationslager aufbringen; ausdrücklich werden keine Regierungsgelder angenommen, auch nicht von der Regierung in Jerusa-

Eine erste Dokumentation, die mit in die Archive des Museums gehen wird, gab es am Dienstag-abend im Washingtoner Kongreßzentrum, dem Tagungsort des viertägigen Treffens der Holocaust-Überlebenden. Mehr als 100 ehemalige Insassen der Lager berich-teten über ihre persönlichen Erlebnisse im Konzentrationslager, ein mündliches Zeugnis, das auf Tonbändern aufgenommen wurde.

Am Tagungsort haben die Organisationsleiter drei ausgedehnte Computersysteme aufgestellt, die die Suche nach vermißten aber noch für lebend gehaltenen Familienangehörigen der "survivors",

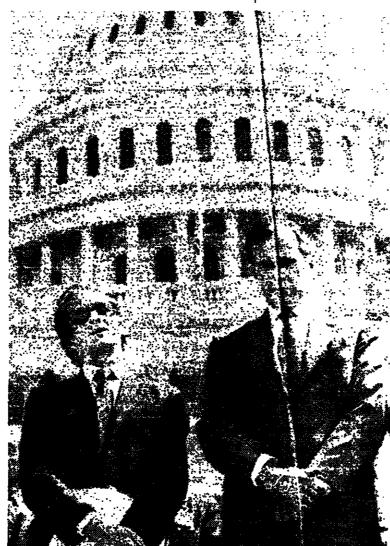

Gedenkfeier vor dem Kapitol: der Vorsitzende des "Holocaust Memo-rial Council", Elie Wiesel (links), und Vize-Präsident George Bush FOTO: AP

der Überlebenden, erleichtern sollen. In "Survivor Village", einem großen, kantinenähnlichen Areal innerhalb des riesigen Tagungs-zentrums, finden sich die Namen vieler osteuropäischer Städte und Ortschaften an Säulen wieder als Suchzeichen, unter denen sich Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder aus der jeweiligen Gegend zu treffen verabreden, sofern es Überlebende gibt.

Die Wiedersehensszenen bei Menschen, die sich in der Regel seit vier Jahrzehnten aus den Augen verloren hatten, sind nur unzu-länglich zu beschreiben. Viele Menschen wandern mit Suchschildern um den Hals oder handbedruckten T-Shirts umher, auf denen Fragen stehen wie: "Habt Ihr meine Schwester Hena Milich gesehen, aus Lodz, Podrzeczna?"

Auch Präsident Reagan sprach

zu den Tagungsteilnehmern. Am Abend des Eröffnungstages zog er eine Linie zwischen dem "moralischen Grundvertrag", der das amerikanische Volk zusammenhalte, und dem "moralischen Charakter" Holocaust-Überlebenden. Nicht nationalistische Rituale die Liebe zur Freiheit hält uns zusammen", sagte der Präsident. In Anspielung auf die tiefen Bezie-hungen, die zwischen den in Ameangekommenen Verfolgten dem modernen Staat Israel bestehen, fügte Reagan hinzu: "Ich verspreche Ihnen, daß die Sicher-beit dieser Ihrer beiden Häfen, hier

und in Israel, niemals von uns kompromittiert werden wird." Amerika hat eine besondere Verpflichtung, den Holocaust nicht zu vergessen", schrieben vor einiger Zeit die Mitglieder der Präsidenten-Kommission. Nicht nur wegen der positiven Aspekte, der Hilfe für die Verfolgten, der Befreiung Europas durch amerikanische Truppen. Auch wegen der großen "Tragödie" (Wiesel): Das Schweien und die Gleichgültigkeit, mindestens bis zum Jahre 1944, müsse miterinnert werden. "Das Gegen-teil von Liebe ist nicht Haß, das Gegenteil ist Gleichgültigkeit", rief Professor Wiesel während einer

Veranstaltung des Eröffnungsta-Wiesel selber gab zu, nach 20 Büchern über das jüdische Schicksal und mindestens fünf Sonderuntersuchungen zum Holocaust nicht mehr die Kraft zu haben, noch mehr zu dem Thema zu veröffentlichen. Er sei sich auch der Gefahr bewußt, daß der Begriff Holocaust selber trivial zu werden drohe, verwässert durch allzu häufige An-wendung als Metapher für alle Greueltaten, die an Menschen begangen werden. Auch vor einer Kommerzialisierung müsse man das Thema bewahren; das gelte vor allem im Blick auf die Gründung des Holocaust-Zentrums in Washington. Immerhin passieren jährlich 15 Millionen Besucher die Museumsmeile" der amerikanischen Hauptstadt.

Viele Amerikaner zweifeln dennoch, warum gerade sie ausersehen sein sollen, des Holocausts auf diese hervorgehobene Weise zu ge-denken. Das Phänomen der Indif-ferenz, der Unachtsamkeit gegenüber den düsteren Nachrichten, die Anfang der vierziger Jahre aus dem besetzten Europa drangen, war sozusagen weltweit, wie auch Walter Lagueur in seinem Buch "The Terrible Secret" (1980) nachgewiesen hat. Hier haben viele Schuld auf sich geladen. Zu hören ist auch die Sorge, das Holocaust-Zentrum in Washington könnte die USA zu stark in ihren politischen Bindungen zu Israel präjudizieren, befangen erscheinen lassen. Der letztere Punkt wirkt freilich

immer wieder in dem fast instinkti-

ven Verantwortungsgefühl, das die überwältigende Mehrheit der Amerikaner gegenüber Israel als staatli-cher Einheit empfindet, deren Überleben gesichert werden müsse. Was den ersten Einwand anseht, so hat der angesehene Kolumnist George Will auf ihn in der "Washington Post" kürzlich folgendermaßen geantwortet: "Die Erinnerung an den Holocaust ist die schwarze Sonne, in die zu blikken wir nicht ertragen können. Aber wir müssen hineinschauen, denn diese Vereinigten Staaten, diese geistig so nachgiebige Repu-blik ist von der Unfähigkeit seiner Bürger bedroht, zu begreifen, wie radikal die ungezähmte Welt draußen von ihren milden Erfahrungen und Schlußfolgerungen abweicht. Das Holocaust-Museum, angesiedelt am Epizentrum unseres kollektiven Lebens, kann ein augenöffnendes Memento sein für die Furien jenseits unserer Küsten. Wir brauchen das Museum, denn nichts in der Natur ist bemerkenswerter und gleichzeitig gefährli cher als die immer wieder hochkommende Unschuld in einer liberalen Gesellschaft."

## Politik in der Gemeinde – ein Lehrstück aus Fischen

Von PETER SCHMALZ

ie warme Frühlingssonne scheint auf seinen Schreibtisch, draußen unter seinem Fenster sonnen sich die Urlauber vor dem Rathaus. Bürgermeister Toni Vogler lehnt sich in den Chefsessel zurück, blickt durch die Scheiben hinauf zum schneebedeckten Nebelhorn – und strahlt. "Ja ja, man freut sich scho' über so'n Ergebnis", schwäbelt er. Aber der CSU-Politiker denkt

dabei nicht an Kohl oder Strauß, die Wende kommt ihm nicht in den Sinn. Er spricht von sich, dem 43jährigen Toni Vogler, der in dem Touristenort Fischen im Allgäu, zwischen Sonthofen und Oberstdorf, als Oberhaupt der Gemeinde zur Wahl stand und der ein Ergeb-nis in die Scheuer führ, das unter Demokraten schon als anstößig gilt. Denn solche Zahlen sind De-mokraten aus der kommunistischen Wahlpropaganda gewöhnt. Die Heimatzeitung schrieb von einer "überwältigenden Mehrheit", doch es war schon beinahe mehr als überwältigend: 2038 Bürger waren stimmberechtigt, 1720 gaben ihre Stimme für Vogler ab, nur 43 entschieden sich gegen ihn. Das machte in Prozenten das "unan-ständige" Ergebnis von 97,5 aller abgegebenen Stimmen. "Man ist schon froh, wenn man

einen solchen Bürgermeister hat, da braucht's keinen anderen", wehrt die Gastwirtin Hannelore Schwegler Fragen ab, warum es keinen Gegenkandidaten gab. Und selbst die SPD bescheinigte dem alten und neuen Amtsinhaber, man kõnne gegen ihn nichts Negatives vorbringen und verzichte deshalb auf einen eigenen Kandidaten. Daß er auch von SPD-Anhängern gewählt wurde, das kann Vogler unschwer an den Ergebnissen nachlesen: Da ist einmal sein fast hundertprozentiges und da ist zum an-deren das Ergebnis der Bundestagswahl, wo die gleichen Bürger zu "nur" 73,5 Prozent christlichsozial und zu immerhin 15,7 Prozent sozialdemokratisch gewählt haben. Ein paar Liberale (5,9 Pro-zent) und Grüne (4,4) gab's auch. Die Gründe für Voglers Erfolg könnten ins Lehrbuch für den guten Kommunalpolitiker eingehen

als Idealvoraussetzungen für Po-pularität vor Ort. Kurz zusammengefaßt lautet die Effekt-Formel: Kleiner Bauern Kind, als junger Mann hilfreich für die wirtschaftliche Prosperität der Gemeinde, Mit-glied aller Vereine und der richtigen Partei. Dazu ein gerüttelt Maß an Ausgeglichenheit und Ruhe. Solite Vogler jemals zu Lembkes "Heiteres Beruferaten" geladen gung gefragt werden, dann wäre es gewiß diese: den rechten Arm über den Bauch gelegt, in die rechte Hand den linken Ellenbogen gestützt und den linken Zeigefinger vor den Mund gehalten. Gerade so, als wolle er das Wort zurückhalten, bis Wirkung und Gegenwirkung überlegt und ausgelotet sind.

Der Hof der Eltern liegt im Orts-teil Maderhalm auf einer Anhöhe über dem Illertal. Groß ist er nicht, aber bevor dem Bürgermeister ein falsches Wort entschlüpft, greift er zum grünen Telefon und wählt: "Wieviel Stückle Vieh hänt ihr ienn im Moment?" Es sind 15 Stück, eins weniger als Gästebetten im Bauernhaus stehen. Der Bub absolviert die Realschule und läßt sich zum Reiseverkehrskauf-mann ausbilden. Damit hat er den Grundstein gelegt zu seinem späte-ren Erfolg. 1964 wird die Chefstelle im Verkehrsamt von Fischen frei, und der Gemeinderat spricht sich einstimmig für den erst 24jährigen "gschdudierten" Touristiker aus. der bei Touropa und dem Amtlichen Bayerischen Reisebüro be-reits den Duft der weiten Welt geschnuppert hatte.

Jung-Vogler übernimmt die Lei tung des wichtigsten Erwerbszwei-ges am Ort. Schon 1890 waren die ersten Sommerfrischler gekommen, die Chronik berichtet von Amerikanern, die auf Hochrädern durchs Tal kurvten. Bei Voglers Amtsantritt waren mit 2300 etwa so viele Gästebetten wie Einwohner registriert, 275 000 Übernachtungen standen in der Bilanz. Und Toni zeigt, daß er sein Metier ge-lernt hat. Das Bauerndorf mit Fremdenverkehr formiert er langsam, aber konsequent in einen Ferienort, der einfachen wie gehobe-nen Ansprüchen gleichermaßen gerecht wird, ohne seinen ländli-

chen Charakter zu verlieren. Das ehemalige Filmtheater wird zum Kursaal umgebaut, ein beheiz-tes Freischwimmbad entsteht, und schließlich wird in München der Antrag auf Anerkennung als heil-Antrag auf Anerkennung als neu-klimatischer Kurort gestellt, nach-dem Gutachten "Schonklima im Sommer und reizmäßiges Klima in den Übergangs- und Wintermona-ten" festgestellt haben. Der Antrag ist noch nicht genehmigt, weil Kurpark und Liegehalle erst gebaut werden müssen; das Gelände dafür ist bereits vorhanden: Die Gemeinde hat über 10 000 Quadratmeter Gelände der Weberei gekauft, der schon vor Jahrzehnten die Luft ausgegangen ist. Heute hat Fischen 4200 Betten, die mit rund 700 000 Übernachtungen zu fast 50 Prozent ausgelastet sind. Daß die Gäste zudem im Schnitt 12,6 Tage bleiben

und zur Hälfte Wiederholungsurlauber sind, vermehrt das Ansehen des Verkehrsamtleiters.

Vogler ist nicht der Mensch, der Probleme am Schreibtisch löst. Bis die Schriftstücke dorthin gelangen, sind sie längst am Biertisch diskutiert und auf einen allgemeinverträglichen Nenner gebracht: "Ich bin in allen Vereinen." Toni Vogler legt den linken Zeigefinger vor die Lippen, nimmt ihn wieder weg und fügt hinzu: "Ich halte nichts von Vereinsmeierei, aber ich sehe die Vereine als wichtiges Bin-deglied zwischen Bürger und Kommune." In seinem Amtsbereich sind 23 Vereine eingetragen, vom Ski-Club bis zum Obst- und Bienenzuchtverein. Zwei davon hat Vogler selbst gegründet, weil sie ihm im Touristikangebot fehlten: die Theaterfreunde und den Eissport-Chib.

Längst war Familienvater Vogler zum heimlichen Herrscher von Fischen geworden, als 1977 Bürger-meister Horst Bader an Herzinfarkt starb. Mit 64,9 Prozent hatte Bader fünf Jahre zuvor die Wahl klar gewonnen. Damals hatte die SPD noch "gewagt", einen Gegenkandi-daten aufzustellen. Gegen Vogler ließ sie das schon 1977 bleiben, der Solo-Kandidat kam damals schon mit 97,15 Prozent ins Amt und wurde Herr über acht Gemeinderäte von der CSU, vier von der Bürgerlichen Wählervereinigung und zwei von der SPD.

Inzwischen ist er auch Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, dem ersten freiwilligen Zusammenschluß bayerischer Gemeinden. Das Verkehrsamt leitet er ohne Bezahlung ne benbei weiter und hat dennoch nicht den streßgeplagten Leidens-blick der Politiker, wenn er sagt: Aber 14 Stunden sind's schon täglich." Ihm sind es Freudenstunden, wie es scheint. "Er opfe<u>rt</u> sich auf fürs Dorf", meint Hannelore Schwegler "Er kümmert sich um jede Bitte, und mag sie auch so unwichtig und klein sein.

Speziwirtschaft und Genossenfilz zählt er nicht zu seinem Stil. Niemand soll ihm nachsagen, er habe einen anderen bevorzugt. "Ich bin kein Bürokrat, aber genau", lautet seine Devise. Laute Kritik läßt nur Handelsvertreter Hermann Seber hören. Er beklagt die einseitig auf Fremdenverkehr ausgerichtete Struktur des Ortes: Wenn einer immer nur auf einem Fuß steht, kann er eines Tages umfallen." Doch vor einer solchen Gefahr ist Vogler nicht bange. "Solange die in der Stadt einigermaßen verdienen, haben wir auch einen Fremdenverkehr."



Begegnung in Washington: Überlebende der Konzentrationslager





Hier in unseren Spielbanken hat Ihr Glück noch Wachstumschancen. Diese Welt der unbegrenzten Gewinnmöglichkeiten steht jedem offen. Es liegt bei Ihnen, Ihren Einsatz - sei er nun 5 DM oder 1000 DM - zu verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen ... Und gratis liefern wir: spannende Stunden in prickelnder Atmosphäre bei Geselligkeit, Spaß und Spiel. In unseren drei Casinos. Wo Sie die Bank ungeniert zur Kasse bitten können.

Roulette · Baccara · Black Jack taglich ab 15 Uhr Kurpark Monheimsallee · Telefon 0241/153011

Spielcasino Spielcasino Spielcasino Aachen Oeynhausen Bremen

Roulette · Black Jack · Automatenspiel täglich ab 15 Uhr · Im Kurpark · Telefon 057 31/29047

Roulette - Black Jack täglich ab 15 Uhr Böttcherstraße · Telefon 04 21/32 13 29

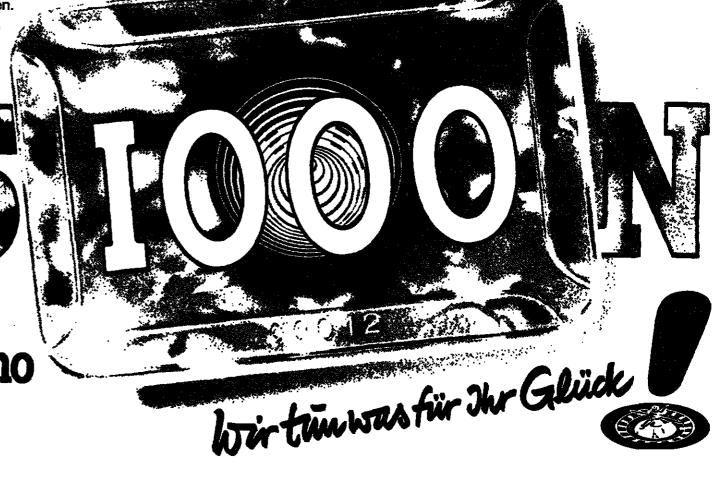

### "DDR"-Presse stark beachtet

Dem Referat des Leiters der SPD-Delegation auf der Ostberli-ner Internationalen Karl-Marx-Konferenz, Wilhelm Bruns, der beiden deutschen Staaten den Gedan-ken gemeinsamer Sicherheit nahelegte, widmet die Presse der "DDR" gestern große Aufmerk-samkeit. Das SED-Organ "Neues Deutschland" druckt den Wortlaut des Referates und zitiert Bruns, den Chef der Abteilung "Außenpolitik und DDR-Forschung" der Friedrich-Ebert-Stiftung, auf der

Bewußt niedrig hängen die "DDR"-Zeitungen den Beitrag des italienischen KP-Delegierten Aldo Tortorella. "Neues Deutschland" druckt nur einen kurzen Auszug, worin Tortorella feststellt, daß bestimmte Thesen von Marx "nach Meinung der italienischen KP inzwischen überholt sind". Nur die jungen Leser des FDJ-Zentralorgans "Junge Welt" können die Äu-Berungen Tortorellas zu Afghani-stan nachlesen. Der Italiener hatte die sowjetische Invasion als "Politik der Stärke" bezeichnet und darüber im gleichen Atemzug mit einem "gefährlichen Kurs der Reagan-Administration" gesprochen.

### Dollinger sieht Herausforderung

epd/ohn. Bayreuth Bundesverkehrsminister Werner Dollinger (CSU) befürchtet, daß die "Friedensbewegung" in der Bundesrepublik Deutschland den



### Die Qualität eines Juweliers beweist das Niveau seiner Kundschaft.

Circlenbeck JUWELIER VON WELTFORMAT DORTMUND, WESTENHELLWEG 45 FILIALEN IN DUISBURG UND HAGEN

Rechtsstaat herausfordern und in Frage stellen könnte. Auf einem Kongreß zum Thema "Frieden und Glaube" in der Universität Bayreuth sagte der evangelische Politiker, die friedliche Belagerung von Kasernen und die Forderung nach atomwaffenfreien Städten seien möglicherweise nur "Testversu-che" für ernste Auseinandersetzungen. Dollinger fügte hinzu Christen dürften in der Friedensdiskussion "nicht der Angst erlie

Zu Beginn des dreitägigen Kongresses, der vom "Bayreuther Kolloquium zu Problemen religiöser Sozialisation" veranstaltet wird, hatten SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz und der Chef der bayerischen Staatskanzlei, Edmund Stoiber, Positionen ihrer Parteien erläutert. Glotz sagte, die SPD unterscheide sich von den Unionsparteien vor allem in der Beurteilung der amerikanischen Politik. Die SPD sei dankbar für Denkanstöße durch die "Friedensbewegung", auch wenn sie in vielen Punkten anderer Meinung sei. Die NATO könne angesichts der Waffenentwicklung nicht bei ihrer Abschreckungsstrategie stehen bleiben. Stoiber attestierte der so-wjetischen Führung, daß auch sie den globalen und atomaren Krieg nicht wolle. Sie versuche aber, ihren Machtbereich dort zu erweitern, wo sich Schwächen der freien

### **Beginnt Nordkorea Offnung nach Westen?**

Nordkorea hat nach Ansicht der südkoreanischen Geheimdienste eine vorsichtige Politik der Öffnung des bisher weitgehend isolierten Landes nach Westen eingeleitet. Zugeschrieben wird diese Politik Kim Jong II (42), dem designierten Nachfolger des Staats- und Parteichefs Kim Il Sung.

Kim Jong II hat offensichtlich seine Machtposition in jüngster Zeit weiter ausbauen können. Radio Pjoengjang nannte den erklärten politischen Erben in einem Bericht über die Einweihung eines neuen Stau-damms erstmals an zweiter Stelle gleich hinter seinem Vater in der staatlichen Hierarchie. Erverdrängte den (trotz der Namensgleichheit nicht mit dem Staatschef verwandten) Vizepräsidenten Kim II vom zweiten Rang. Nach Erkenntnissen der südkoreanischen Geheimdienste kontrolliert Kim Jong II außer dem Parteiapparat jetzt auch den Generalstab der Armee.

X

Als Zeichen für die neue nordkoreanische Politik gelten in Seoul vor allem die großen Programme für den Ausbau touristischer Stätten in Nordkorea und der deutliche Anstieg des Exports: Von 1,2 Milliar-den Dollar 1980 und 1,5 Milliarden Dollar 1982 sollen die Ausfuhren Nordkoreas bis 1989 auf sechs Milliarden Dollar ansteigen.

# SPD-Referat von Wie linke Studentenvertreter ihre | Sollen die Sozialrentner Stellung an den Unis mißbrauchen

Nach dem Skandal in Bochum kommt nun auch die Kölner Hochschule ins Gerede

SUSANNE PLÜCK, Bonn Das Finanzgebaren der ASten ist ins Gerede geraten. Nachdem skandalöse Vorgänge an der Uni-versität Bochum (WELT vom 30. 3.) kürzlich dazu geführt haben, daß die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag eine Prüfung durch den Landesrechnungshof forderte, hat jetzt der RCDS eine Dokumen-tation über Rechtsverstöße studentischer Gremien an der Universität Köln vorgelegt. Darin werden die illegale Verwendung studentischer Zwangsbeiträge und ständige Ver-stöße gegen das Wissenschaftliche Hochschulgesetz und die gelten-den Verfassungsbestimmungen

der Universität belegt. Der Vorsitzende des RCDS Nordrhein-Westfalen, Ralf Mühlen-meier, beschuldigt nun den Kölner Rektor Professor Gunther Bin-Rektor Professor Gunther Binding, nicht konsequent genug gegen die permanenten Rechtsbrüche linker Funktionäre vorzugehen. Mühlenmeier fordert eine Überprüfung der bestehenden Kontrollmechanismen im Rahmen der Verfaßten Studentenschaft, ohne diese selbst jedoch in Frage zu stellen – wie es Kreise in der nord-rhein-westfälischen CDU tun. Rektor Binding bestätigte die kritisier-ten Tatbestände, wies allerdings die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, den Geschäftsgang zu verschlep-pen, zurück. Gegenüber der WELT betonte Binding: "Die Gremienar-beit gleichzeitig mit Sparmaßnahmen und dem ständig wachsenden Studentenberg überfordert die Verwaltung. Daran liegt es, daß manche Dinge nicht schneller erle-digt werden können."

Die Hauptvorwürfe des RCDS lauten: In AStA- und Fakultätszeitungen sowie auf Flugblättern dieser von linken Gruppen beherrschten Gremien wird offene Wahlmanipulation betrieben, werden allgemein politische Themen in einseitiger Weise behandelt. So unterstützte der Kölner AStA in seiner Zeitung u. a. einen Aufruf der "Friedensbewegung" zur Demon-stration gegen den NATO-Doppel-

Konzessionsbereitschaft gegen-

über CDU-Positionen, besonders

im Hinblick auf einen vorgezoge-nen Neuwahltermin, signalisierten

In dem zweistündigen Gespräch

brachte Börner einen Vorschlag

ein, der es der Landesregierung

ermöglichen soll, den mit der Mehrheit von CDU und Grünen zu

Fall gebrachten Haushaltsplan im

Landtag neu einzubringen. Hebel

dazu soll eine Sperrklausel sein.

mit der bestimmte Ausgaben- und

Verpflichtungsermächtigungen

vorerst blockiert werden sollen, da

mit einer neu zu wählenden, viel-

leicht CDU-geführten Landesre-

gierung durch den Haushalt des

Börner-Kabinetts nicht von vorn-

herein und nicht in allen Teilen die

Hände gebunden sind. Freilich sol-

en soundso viele Posten von einer

solchen Sperre ausgenommen blei-

ben, nämlich der von SPD und Grünen in Kraft gesetzte Teilhaus-

halt, die persönlichen Verwal-

tungsausgaben, Zuwendungen an Verbände und Vereinigungen, Mit-

tel für den Landesstraßenbau, Mit-

tel des kommunalen Finanzaus-

gleichs sowie für staatliche Hoch-baumaßnahmen.

beschluß im Juni 1982 in Bonn. In der Fachschaftszeitung der Historiker fand sich im vergangenen Wintersemester ein Aufruf zu "gewalt-freien" Aktionen gegen militäri-sche Objekte. Es wurde zu einem Trainingswochenende für die Blockade des Luftwaffenstütz-punktes Nörvenich aufgerufen. Das Studentenparlament beschloß eine Extrabeilage über Aktionen gegen die Startbahn West in der AStA-Zeitung.

AStA-Zeitung.

Diese Zeitungen werden aus den
Beiträgen bezahlt, die jeder Student bei der Immatrikulation
zwangsläufig an den AStA abzuführen hat, da er automatisch Mitglied der Verfaßten Studentenschaft wird. Mit Geldern der gesamten Studentenschaft werden
mithin Aktionen linker Grunnen samen Studentenschaft werden mithin Aktionen linker Gruppen unterstützt, die sich widerrechtlich die Wahrnehmung des allgemein-politischen Mandates anmaßen. Denn den studentischen Vertre-tungen sind nach Artikel 71 des Wissenschaftlichen Hochschulge-setzes lediglich Außerungen und Maßnahmen gestattet, die hoch-schul- und studienbezogen sind oder den Studenten in seiner sozialen Rolle betreffen. Im Rahmen der politischen Bildung muß neutral und unter Berücksichtigung des Pluralismusprinzips unterrichtet werden. Diese Beschränkung hat ihren Grund in der Zwangsmitgliedschaft in der Verfaßten Studentenschaft.

Ein weiterer Beschwerdepunkt des RCDS ist der satzungswidrige Umgang von AStA und Fakultätsräten mit Haushaltsgeldern. So wurden von der linken Mehrheit des Fakultätsrates der Philosophi-schen Fakultät im Wintersemester 1981/82 die Mittel derart freizügig ausgegeben, daß bereits im Januar 1982 ein Nachtragshaushalt von 6500 Mark nötig wurde – ohne daß im zuständigen Gremium vorher ein ordentlicher Haushalt beschlossen worden wäre. Gegen die Einwände des RCDS und die Satzungsbestimmungen bewilligte die linke Mehrheit im Studentenparlament diesen Nachtragshaushalt.

Derselbe Fakultätsrat versuchte im vergangenen Semester – basis-demokratisch, aber sataingswidrig – die Neuwahl der Fakultätsvertre-- die Neuwahl der Fakilitätsvertretung in einer "Vollversammlung" vorzunehmen, da dort linke Mehrheiten so gut wie sicher sind. Die Mitarbeit der beiden in den achtköpfigen Rat gewählten RCDS-Vertreter hatten die sechs Linken zuvor dadurch unmöglich gemacht, daß sie mit ihrer Stimmenmehrheit das Gremium auf unbestimmte Frist vertagten. Beschlossen wurde dann nur noch im intersen wurde dann nur noch im inter-

nen Zirkel, ohne den RCDS. Die im Hochschulgesetz garan-tierten, demokratisch gewählten Organe der Studentenschaft wer-den somit durch linke Mehrheiten lahmgelegt und in basisdemokrati-Gremien umfunktioniert. Kontrolle der studentischen Exe-kutivorgane findet deshalb auf die-ser Ebene nicht mehr statt. Greifen müßte nun die Rechtsaufsicht des Universitätsrektors Professor Binding hat – soweit ihm die Fakten bekanntgeworden sind – die Rechtsbeugungen beanstandet und auf die Rechtslage hingewiesen wie es in Griebt werden bei der die Rechtslage hingewiesen wie es in Griebt werden bei sen, wie es im Gesetz vorgeschrie-ben ist. Abstellen konnte er die Mißbräuche bisher nicht, Binding: Wegen des Verhaltens der linken Studentenvertreter funktioniert die Autonomie der Hochschule hier nicht."

Seiner Ansicht nach ist eine Problemlösung nur durch neue Satzungen möglich. Doch obwohl sie seit drei Jahren regelmäßig zur Vorlage eines Entwurfes aufgefor-dert werden, haben weder die Mit-glieder des Kölner AStA noch der Fakultätsvertretungen bisher reagiert. Der Grund: "Die wollen nicht", meint der Rektor lapidar. Bis zum Sommersemester hat er ihnen eine Frist gesetzt, dann muß der Kultusminister handeln.

Der RCDS warnt davor, die Verfaßte Studentenschaft abzuschaffen wie es in Bayern und Rheinland-Pfalz, sondern fordert eine Überprüfung der vorhandenen Kontrollmechanismen.

# künftig Steuern zahlen?

Bonn will Verschiebung der Rentenanpassung vermeiden

GISELA REINERS, Bonn Bundesarbeitsministerium scheinen sich Pläne für eine Ren-ten-Besteuerung zu verdichten. Unter dem Druck, das System der Alterssicherung, in dem für 1984 ein Finanzloch von rund sechs Mil-liarden Mark klafft, zu konsolidieren, nehmen Besteuerungsvorhaben offenbar immer konkretere Formen an. Dies ist vor allem bemerkenswert, da Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) noch Anfang des Jahres öffentlich seine Abneigung dagegen bekundet

Blim argumentierte bisher, daß bei einer Besteuerung das Geld, das der Sanierung der Rentenfi-namzen dienen solle, erst einmal in die Staatskasse fließe, was er für falsch halte. Hier ist möglicherweise ein Sinneswandel eingetreten, denn der Arbeitsminister sieht sich gedrängt, möglichst schon bis zum Sommer ein Konzept zur langfristigen Konsolidierung der Rentenfinanzen vorzulegen, damit eine nochmalige Verschiebung der Rentenanpassung 1984 vermieden

In der Koalitionsvereinbarung wird davon ausgegangen, daß 1984 keine Rentenerhöhung stattfindet, sondern erst wieder zum 1. Januar 1985. Einschränkend wird jedoch hinzugefügt, daß sich der Arbeitsminister es vorbehält, gleichwertige Vorschläge zur Einsparung zu
machen: "Ist dieser Vorschlag
nicht konsensfähig, dann bleibt es
bei der Verschiebung." Obwohl
Blüm sich müht, Ersatz zu finden
und sich vehement wehrt, fährt der FDP-Wirtschaftsminister fort, für eine Verschiebung zu plädieren, weil sie auch strukturell wirke, indem sie das Rentenniveau drücke.

Unter den Voraussetzungen der Koalitionsvereinbarung, daß die Renten beitragsbezogen bleiben und sich entwickeln sollen wie die "verfügbaren Einkommen der Ar-beitnehmer", werden im Haus Blüm ausgeschlossen: eine Sockel-rente und ein Maschinenbeitrag,

weil sie nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Für die Anpas-sung entsprechend dem verfügbaren Einkommen wird die direkte Nettolohnbezogenheit abgelehnt. Statt dessen werden Besteuerungsmodelle durchgespielt wie: die stärkere Besteuerung des Ertrags-anteils (auch bei Betriebs- und ver-gleichbaren Renten) oder eine Vollbesteuerung oder aber der Einbau eines Faktors in die Rentenfor-mel, der dafür sorgt, daß hohe Ren-ten weniger stark erhöht werden als kleine. Als Vorteil gilt, daß so eine Harmonisierung der Alterssi-cherungssysteme (öffentlicher Dienst!) erleichtert würde, als Nachteil, daß das Geld in die fal-sche Kasse fließt.

Hier setzt auch die Kritik des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der Unions-fraktion, Haimo George, an: Die Festlegung von Steuereinnahmen für einen bestimmten Zweck sei unzulässig. (Um die Rentenversicherung zu entlasten, müßte der Bund über den Bundeszuschuß zur Rentenversicherung die eingenommenen Gelder zurückschleu-sen. Hier wäre der oft kritisierte "Verschiebebahnhof" wieder in Betrieb genommen.) Eine Kappung der Erhöhung hoher Renten durfte nach Georges Ansicht nur für eine Übergangszeit praktiziert werden, denn sie widerspreche der Beitragsbezogenheit. Allerdings bleibe bei diesem Modell das Geld in der Rentenkasse.

Ob sich die FDP mit der Besteuerungsidee, die bei hohen Renten nivellierend wirken würde, anfreunden kann, ist fraglich. Ein heftiges Tauziehen spätestens nach der Regierungserklärung dürfte nicht unwahrscheinlich sein. Der Hauptgeschäftsführer der CDU-Sozialausschüsse (CDA), Scharrenbroich, hält deshalb einen Rücktritt seines Vorsitzenden Blüm vom Ministerposten nicht für ausgeschlossen, wenn dessen "Toleranzgrenze" z.B. bei der Verschiebung der Rentenanpassung

### "Kreml schickte **U-Boote vor** Schweden-Küste"

Schweden hat starke Indizien da für, daß es sowietische U-Boote waren, die sich im Herbst 1982 im militärischen Sperrgebiet vor dem Flottenstützpunkt Muskö in unmit-telbarer Nähe der Hauptstadt aufhielten. Die Einschätzung ist im heiten. Die kanschatzung ist im Bericht der von der Regierung ein-gesetzten Untersuchungskommis-sion enthalten, der nach Angaben der Zeitung "Dagens Nyheter" am 26. April veröffentlicht werden soll. Die Kommission glaubt Anzei-chen dafür gefunden zu haben daß von den U-Booten kleine unbe-mannte und ferngesteuerte Unter-wasserfahrzeuge zu Erkundungs-fahrten in die Schären geschickt worden sind und sogar bis zur Insel Lidingö gekommen seien, also fast bis in die Stockholmer Innenstadt Dies würde bedeuten, daß die Sowjetunion über eine neue Waffe

verfügt. Auch sei die Kommission, die unter Vorsitz des früheren sozialde. mokratischen Verteidigungs und Außenministers Sven Andersson tagte, davon überzeugt, daß sich mehr als ein U-Boot in schwedischen Hoheitsgewässern aufgehalten habe, schreibt das Blatt Als wichtigste Beweise, die auf sowjeti-sche Schiffe hindeuten, werden Tonbandaufnahmen von den Motorengeräuschen genannt: Danach haben die Boote mehr als eine

Schiffsschraube. Im ersten Teil des Berichts wird die U-Boot-Jagd von Anfang Okto-ber 1982 beschrieben, der zweite geht auf die sicherheitspolitischer Aspekte ein und im dritten werden Vorschläge für eine effektivere U-Boot-Abwehr gemacht: Es sollen vor allem mehr Hubschrauberange schafft und auch die schweren Helikopter der Luftwaffe eingesetzt

### Sacharow deckt KGB-Methoden auf

AFP, Paris Auszüge aus einer Schrift des verbannten sowjetischen Atomwis-senschaftlers und Nobelpreisträgers Andrej Sacharow über die Progers Andrej Sacharow über die Pro-pagandamethoden des sowjeti-schen Geheimdienstes KGB veröf-fentlichte gestern die Pariser Tages-zeitung "Le Matin". Unter schwieri-gen Umständen war es Sachanow gelungen, den Text aus der UdSSR nach Paris zu schleusen. Der Nobel-projetzäger schrieb, das Buch zeige preisträger schrieb, das Buch zeige die Anatomie der Lügen, die der offizielle sowjetische Propagan-daapparat benutze.

### Stuttgart: Lang greift Herzog an

X. H. KUO, Stuttgart Die mögliche Berufung des baden-württembergischen Innenministers Roman Herzog (CDU) zum Vizenräsidenten des Bundesve fassungsgerichtes (BVG) hat in Stuttgart eine heftige politische Kontroverse ausgelöst. Entgegen der bisherigen diskreten Praxis in solchen Fällen ist der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Südwest-SPD, Ulrich Lang, vorgeprescht Er betonte, eine solche Wahl Herzogs könne dem BVG "schweren Schaden" zufügen. Denn Herzog sei jetzt als "rechter Flügelmann" der CDU auch innerhalb der Union nicht mehr "unumstritten". Als Argumente für seine ablehnende Haltung nannte Lang das "Zurückdrängen des Datenschutzes", die Einführung von Demonstrationsstrafgebühren und die "übereilte Ausrüstung" der Polizei in Baden-Württemberg mit CS-Reizgas. Gegenüber der WELT erklärte Lang, er habe seine "private Mei-

nung geäußert, ohne Abstimmung mit der Bonner SPD. Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) erklärte gegenüber der WELT, Lang habe "in Stil und Inhalt völlig danebengegriffen". Die "hohe Qualifikation von Professor Herzog als Verfassungsjurist stehe außer Zweifel Die "demokratische Institution Bundesverfassungsgericht sollte solche Attacken gar nicht beachten", unterstrich der Regierungschef.

### Entscheidung über Beihilfe

dpa, Freiburg Eine Landesbeamtin hat in Ba-den-Württemberg nach einer ge-stern mitgeteilten Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg keinen Anspruch auf finanzielle Beihilfe des Dienstherrn für einen medizinisch nicht bedingten Schwangerschaftsabbruch. Das Gericht stellte fest, die Schwanger-schaft der Klägerin sei kein Krant-beitschilfe

schaft der Klägerin sei kein "Krankheitsfall".

Die Klägerin hatte sich daraul berufen, daß der Bund sowie die Länder Bayern, Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bei einem nicht rechtswidtigen Schwangerschaftsabbruch Kostenbeihilfe gewährten. Ihre Forderung nach Gleichbehandlung ließ das Gericht jedoch nicht gelten. Es wies darauf hin, daß in der badenwürttembergischen. Beihilfeverordnung für Besmte Kostenübernahme für einen sozial indizierten ordnung für Beamte Kostenüber nahme für einen sozial indizierten Schwangerschaftsabbruch nicht vorgesehen seien Damit werde nicht gegen das Gleichbehand lungsgebot verstoßen, da dieses kediglich innerhalb der Grenzen des jeweiligen Bundeslandes zu beschten sei. (Aktenzeichen: 8 K 80/82)

Jum Beis

Wissens

Beele von

mehmen

### Die CDU kann in den Vorschlägen von | CDU nennt Dohnanyi Börner "nicht etwas Neues" entdecken

SPD zeigt keine Konzessionsbereitschaft in der Frage des vorgezogenen Neuwahltermins

rung" für Börners Kabinett gefor-

Von D. GURATZSCH schlag nach den Worten Mildes "nicht etwas Neues" entdecken. Zwischen der hessischen SPD und der hessischen CDU gibt es Die angebotene Sperrklausel betreffe nur 15 bis 20 Prozent der praktisch keine Verhandlungsmas-se. In dem mit Spannung erwarte-ten ersten Gespräch des geschäfts-führenden Ministerpräsidenten Holger Börner (SPD) und des so-rieldemokratischen Enktionson Ausgaben im Rahmen des Haushalts. Als Gegenleistung werde von der Union eine "Vertrauenserklä-

zialdemokratischen Fraktionsvorzum Haushalt allemal verbunden sitzenden Horst Winterstein mit sei. Dennoch wolle die Union die CDU-Fraktionschef Gottfried Mil-Vorschläge prüfen.
Bei Licht besehen gibt der Vorde seit der Landtagswahl vom vergangenen Jahr (die SPD-Minderstoß des Ministerpräsidenten eine neue Probe seines taktischen Be-mühens, die Diskussion über den heitsregierung hatte zwar mit den Grünen verhandelt und auch kooperiert, aber nicht mit der CDU) hessischen Haushalt bis in den zeigten sich Börner und Winter-Wahlkampf hinein am Kochen zu stein lediglich bemüht, die Diskushalten und dabei CDU und Grüne sion über ihren gescheiterten Haushaltsplan neu anzufachen.

einer Verweigerungshaltung zu überführen. Dabei baut der Regierungschef auf den wachsenden Landesbericht Hessen

Druck, in welchen Gemeinden, aber auch Freie Träger dadurch geraten, daß ihnen Landesmittel des gescheiterten Haushalts nunmehr vorenthalten bleiben. So können nach Angaben des Geschäftsführers des bessischen Städte- und Gemeindebundes, Erwin Henkel, kreisangehörige Städ-te und Gemeinden 300 Millionen Mark nicht investieren, weil sie mit beabsichtigten Baumaßnahmen erst beginnen dürfen, wenn das Land Hessen seine Zusage für Landesmittel gegeben hat. Auch Hoch-schulen schlagen Alarm, weil ihnen das Geld ausgehe. Die Frankfurter Universität hat deshalb gestern einen "totalen Numerus clausus" erlassen. Die CDU zeigt sich von dieser Entwicklung beeindruckt, aber nicht irritiert. Fraktionschef Milde

Die CDU konnte in diesem Vor- wiederholte in seinem Gespräch mit Börner und Winterstein einen mit Börner und Winterstein einen Vorschlag, den der Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Manfred Kanther, am Vortag unterbreitet hatte: Die Landesregierung brauche nur den Gemeinden und sonstigen Trägern "jetzt für bestimmte, ausführungsreife Vorhaben sogenannte ,Null-Bescheide' zu erteilen, um die jeweiligen Bauvorhaben freizugeben".

Während die CDU Neuwahlen noch vor der Sommerpause des Landtages wünscht, beharrten Börner und Winterstein jedoch auf dem Standpunkt, daß ein neuer hessischer Landtag erst am 25. September gewählt werden soll CDU-Fraktionschef Milde konterte daraufhin mit der Warnung, die SPD solle sich doch nur in dieser Frage nicht "abhängig machen von den Grünen" wohl wissend daß dies de facto mit den Erklämmen seiner Gesprächspartner bereits geschehen ist.

Die Grünen, bisher strikte Gegner von Neuwahlen überhaupt, wollen nämlich am kommenden Sonntag in Darmstadt darüber entscheiden, ob sie nun sogar selbst in der nächsten Plenarsitzung des Parlaments am 27. April einen Antrag auf Selbstauflösung des Land-tags einbringen sollen. Mit den bereits von Milde zugesicherten Stimmen der CDU würde das zu einem Wahltermin noch vor der Sommerpause führen. Die Entscheidung der Grünen gilt bisher als völlig offen. Wie es in der Partei gärt, bezeugte gestern der parteilo-se frühere Flugzeugentführer Ra-phael Keppel: Das Mitglied der grünen Landtagsfraktion legte sein Amt als Fraktionsgeschäftsführer nieder, weil einige Fraktionsmit-glieder für Landtagsneuwahlen einträten, ohne die 26 Kreisverbände anzuhören. Nach Keppels Mei-nung ist es "eine knappe Mehrheit"

# "anmaßend und arrogant"

Opposition sieht in Hamburg ein "Aufschwungloch"

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg machte der Oppositionsführer Die Interessen Norddeutsch- nicht nur vor der düsteren Silhou-Die Interessen Norddeutschlands müssen in Bonn künftig besser vertreten werden – diese Fordevon Dohnanyi (SPD) habe mit seiner "Anmaßung, Arroganz und schulmeisterlichen Besserwisserei" alles getan, um das Klima zwi-schen den Küstenländern zu belasten. Perschau, dessen Platznachbar Walther Leisler Kiep bei Beginn der Sitzung verabschiedet wurde, nutzte die Generaldebatte zu harten Attacken gegen Dohna-nyis persönlichen Stil.

.Was hat Sie geritten, in der Werftendiskussion unsere Nachbarländer und Partner zu brüskieren und zu verprellen?", fragte er den Bürgermeister. Er fuhr fort: "Was denken Sie sich dabei. Eva Rühmkorf für ihren Wahlkampfeinsatz (in Hans-Jochen Vogels Schattenkabinett. Die Red.) mit einer Beförderung über sechs Besoldungsstufen zu belohnen, obwohl sie nach wie vor die gleiche Tätig-keit macht?" In der Behandlung seiner Mitarbeiter erinnere Dohnanyis Vorgehensweise an "frühkapitalistische Ausbeutungsmetho-den". Die Werftenkonferenz wird sich nach Perschaus Einschätzung als "Seifenblase" entpuppen, kei-nem Werftarbeiter werde damit

Während der Sitzung stürmte die Frau des HDW-Betriebsratsvorsitzenden, Holger Mahler, das Rednerpult und versuchte, eine Protesterklärung abzugeben. Der amtierende Bürgerschaftspräsi-dent, Rolf Kruse (CDU), schaltete darauf das Mikrophon ab und unterbrach die Sitzung.

Die wirtschaftliche Talfahrt der ehemals reichsten Region Europas

ette beschäftigungsloser Werften deutlich in Perschaus Augen hat rung erhob der Hamburger CDU- sich Hamburg auch zum "nord-Fraktionsvorsitzende, Hartmut
Perschau, bei der Eröffnung der wickelt. Während in Schleswigdreitägigen Debatte über den Holstein 10 000 und in Niedersagh.
Haushaltsplan 1983 der Hansestadt. Doch Bürgermeister Klaus be in Hamburg als einzigem Bundesland die Arbeitslosigkeit zuge-

> Perschau bescheinigte dem hanseatischen SPD-Landesverband, er stecke "so tief mit dem Kopf im Sand ideologischen Richtungsstreites", daß er den richtigen Weg nicht mehr finden könne. Dieser Richtungsstreit ist in der Tat vehement vor der in der nächsten Woche fälligen Wahl eines neuen Landesvorsitzenden ausgebrochen, nachdem Parteichef Jörg König auf den Stuhl des Finanzsenators gewechselt ist. Beim Parteitag am kommenden Donnerstag sind er-bitterte Auseinandersetzungen zwischen dem linken und dem rechten Lager zu erwarten.

Während Finanzsenator König

den Etatentwurf verteidigte - er schließt mit einem Finanzierungsdefizit von 1,6 Milliarden Mark ab wies Klaus von Dohnanyi die Form wies Klaus von Donnany die Form von Perschaus Attacken als "schädlich für die Kooperation der Küstenländer" zurück. "Wir müs-sen an einem Strick ziehen, unsere Stadt ist in einer schwierigen Lae", forderte der Bürgermeister die CDU zur Mitarbeit auf. Die Bürger hätten vor der Neuwahl des Hamburger Landesparlaments gewußt. welche Sparmaßnahmen auf sie zukommen würden, da die SPP dies offengelegt habe. Der SPD-Regierungschef bekannte sich zu einem "gewissen Zuwachs an Verschuldung", auf diese Weise könne Hamburg flexibel auf wirtschaftliche Situationen reagieren.

### Richard Löwenthal – ein Warner vor dem falschen Weg Artikel der SPD empfohlen, sich Todestag von Karl Marx. In den zur britischen Nachrichtenagentur-GÜNTHER BADING, Bonn

Professor Richard Löwenthal wird heute 75 Jahre alt. Aus diesem Anlaß gibt die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Empfang für den in Deutschland geborenen Politolo-gen britischer Staatsangehörigkeit, der in den vergangenen Jahrzehn-ten die Diskussion in seiner Partei, der SPD, bei allen Richtungsent-scheidungen wesentlich mitbe-stimmt hat. Der Empfang in der parteinahen Stiftung und nicht in der "Baracke" mag als symptoma-tisch für Löwenthals Stellung in der SPD gesehen werden. "Rix" Löwenthal, wie er von seinen Freunden genannt wird, hat stets Freunden genannt wird, hat stets versucht, quasi von außen auf die Sozialdemokratie einzuwirken. Parteiämter mochte er nicht; nur in der Grundwertekommission arbeitet er seit Jahren als stellvertretender Vorsitzender mit. Professor Löwenthal steht in dem Ruf, auch Freunden Unange-

dafür ist allseits noch in bester Erinnerung. Ende 1981 stellte er

sich in einem Thesenpapier zur Orientierung der SPD in deutlichen Gegensatz zum Parteivorsit-zenden Willy Brandt, dessen politi-sche Entwicklung er in früherer Zeit mitbestimmt hatte.

arbeitsteilige Industriegesellschaft und gegen ihre Verteufelung, für die große Mehrbeit der Berufstätigen und gegen die Randgruppe der Aussteiger zu entscheiden". In der SPD führte dieses Papier zu heftigen internen Auseinandersetzungen. Sie wurden öffentlich, als sich eine Gruppe prominenter Sozialde-mokraten in einem Brief hinter die-

hat Löwenthal in einem weiteren

nicht in Integrationstaktiken zu verlieren, sondern die Wähler

durch ein "konkretes, einleuchtendes Programm der wirtschaftli-chen Wiederbelebung" zur Über-windung der Massenarbeitslosigkeit zu gewinnen. Viel beachtet worden ist auch

wenthals bei einer Diskussion der

Friedrich-Ebert-Stiftung zum 100.

westlichen Arbeiterbewegungen, so hatte er damals argumentiert, habe die Motivation des Marxis-mus, gleichsam eine diesseitige Heilserwartung, mit der Durchsetzung voller demokratischer Rechte und der "Entwicklung des Kapita-lismus zu einer staatlich gesteuerten Mischform des Wirtschaftens bei einem hohen Grad an sozialer Sicherheit" seit langem ihre Virulenz verloren. Richard Löwenthal wurde am 15.

April 1908 als Sohn eines Kaufmanns in Berlin geboren. Dort und in Heidelberg studierte er Nationalökonomie und Soziologie. Ab 1926 betätigte er sich in der kommunistischen Studentenbewegung, wurde jedoch drei Jahre spä-ter ausgeschlossen, weil er sich ge-gen die These wandte, die Sozial-demokraten seien der Hauptfeind der Kommunisten

Nach 1933 ging er zunächst in den Untergrund und emigrierte zwei Jahre später über Prag nach England. 1942 kam er als Journalist mokratie ohne Sozialismus.

Reuters, wo er zunächst in London arbeitete. Von 1948 bis 1954 war er Reuters-Korrespondent Deutschland und Mitteleuropa und danach für den "Observer" in Lon-don. Bis 1958 war er außenpoliti-scher Leitartikler des "Observer". Britischer Staatsbürger war Lö-wenthal 1947 geworden. Nach ei-nem Forschungsanftrag an Pus nem Forschungsauftrag am Rus-sian Research Center an der Harvard-Universität kam Löwenthal 1961 als Ordinarius für Politikwissenschaft und für Geschichte und Theorie der auswärtigen Politik zur Freien Universität Berlin Er

als Warner vor dem falschen Weg verstanden, seit die von ihm ge-prägte Formulierung fast wörtlich in das Godesberger Programm der SPD Eingang fand, daß Sozialismus ohne Demokratie ebensowenig möglich sei wie auf Dauer De-

Zeit mitbestummt hatte.

In diesen Thesen vertrat Löwenthal die Auffassung, daß der Integrationskurs falsch sei, den die Partei unter Führung Brandts in Richtung der sogenannten neuen sozialen Bewegungen steuerte. In den "Sechs Thesen zur Identität der Sozialdemokraten" forderte er die Partei auf, "sich klar für die arbeitstellige Industriegesellschaft. se Thesen stellte. Erst zu Jahresbeginn - diesmal gab es keine wütende Reaktion nehmes offen zu sagen. Ein Beleg

erst vor kurzem der Beitrag Lö-

emeritierte 1974.
Löwenthal gilt in der SPD als dem rechten Flügel zugehörig. Erhat seine Rolle wohl selbst immer

ten sei. (AKTenzeschen, Die published delly, The schedig except sundays and holidays. The schedig second ten price for the U.S. A. is US-Dollar 385,00 per annum. Second class postage is paid at Carter annum second class postage is paid at the second class postage is pa

Alilais Lab

# In Straßburg staut sich | Campins: Die Sandinisten

Nach der Flagge für Europa bald ein Mißtrauensvotum?

ULRICH LÜKE, Straßburg Das Europäische Parlament hat in dieser Sitzungswoche in Straßburg Flagge gezeigt. Nicht nur, weil es sich auf Vorschlag des deut-schen Christdemokraten Kai-Uwe von Hassel für die Einführung einer europäischen Fahne ausgesprochen hat, sondern vor allem deshalb, weil es in zentralen Fra-gen der Gemeinschaft mit Kritik an der EG-Kommission und am Ministerrat nicht sparte.

Wieder einmal bewiesen die Straßburger Abgeordneten, daß sie schneller als andere Parlamentaner in der Lage sind, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Das gilt zum Beispiel für den neuen Seveso-Skandal. In der Dringlichkeitsdebatte gestern morgen machten die Abgeordneten ihrem Unmut über die Tatsache, daß 41 Fässer Seveso-Mill in der EG einfach verschwinden können, Luft Und dabai konnta Sarksamus nicht aus bei konnte Sarkasmus nicht aus-bleiben. In der EG gibt es keine Freizugigkeit für Personen", kommentierte beispielsweise der deut-sche Abgeordnete Elmar Brok, wohl aber offenbar für Seveso-Gift". Sein sozialdemokratischer Kollege Gerd Walter konstatierte eine jahrelange Untätigkeit der nationalen Regierungen, des Mini-sterrates und der Brüsseler EG-Kommission auf dem Gebiet des Transports und der Beseitigung gefährlicher Abfälle". Mit deutlicher Mehrheit forderte das Parlament Sofortbeschlüsse der Gemeinschaft zur Erfassung und Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs mit gefährlichen Stoffen.

### Kritik an Frankreich

Die europäische Flagge zeigten die Abgeordneten vor allem Paris Die jüngsten französischen Devi-senbeschränkungen fanden gerade noch bei französischen Kommunisten und Sozialisten Duldung. Noch heftiger gingen die Abgeordneten mit Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand ins Gericht. Er hatte auf dem letzten Gipfeltreffen Ende März in Brüssel indirekt eine Beschneidung der Haushaltsrechte des Europäischen Parlaments gefordert und damit natürlich den Nerv der Abgeordneten getroffen. Denn diese rüsten vielmehr dazu, gerade im Haushaltsbereich ihre Kompetenzen erst auszuschöpfen. Immer mehr verdichtet sich in den Straßburger Parlamentsgängen das Gerücht, daß die EG-Kommission noch in

diesem Jahr mit einem Mißtrauensvotum des Parlaments rechnen muß. Käme es dazu, wäre die EG-Kommission abgesetzt – ein Vor-gang ohne Beispiel in der EG. Gaston Thom und seine Kom-

missare haben sich den Unmut der Straßburger Abgeordneten vor al-lem im Finanzbereich zugezogen. Das Parlament kritisierte in dieser Woche, daß Brüssel den Haushalt abwickele, ohne sich an die Beschlüsse des Parlaments zu halten. Es kritisierte, daß die Kommission immer noch keine konkreten Vorschläge für ein neues Finanzsy-stem der EG gemacht habe und es warnte erneut davor, Großbritan-nien wiederum einen Ein-Jahres-Rabatt zu geben. Dieser letzte Punkt, so schätzen Experten, dürf-te den Abstracken te den Abgeordneten das Tüpfel-chen auf dem i liefern, um der Kommission das Mißtrauen auszusprechen.

### **Unklare Motive**

Wenig Beifall konnte der amtie-rende Ratspräsident, Außenmini-ster Genscher für seinen Bericht über den Stand der Arbeiten in seiner europäischen Akte einheim-sen. Denn die wesentlichen Punkte, Rückkehr zum Mehrheitsbeschluß im Ministerrat und mehr Rechte für das Parlament, sind unter seinen Amtskollegen nach wie vor umstritten. Wenn die Akte aber hinter den Römischen Verträgen zurückbleiben würde, so meinte das Parlament, habe sich der ganze Aufward nicht gelohnt. Dann, so rieten Christdemokraten dem deutschen Außenminister, solle er das Papier zurückziehen oder "in den Kühlschrank legen", wie auch der Fraktionschef der Christdemokraten, Paolo Barbi, meinte.

Nicht in den Kühlschrank, wohl aber auf die Vertagungsbank legte die Parlamentsmehrheit den Be-richt über die Verletzung der Menschenrechte in der Sowjetunion. Die Motive für diese Vertagung blieben unklar. Einerseits erhiel der Berichterstatter, Lord Bethell, wenige Tage vor der Debatte end-lich sein zwölf Jahre erwartetes Visum zum Besuch der Sowjetunion. Ein geschickter Schachzug Moskaus Andererseits aber mochte der britische Lord offenbar selbst den Besuch nicht durch kritische Worte in Straßburg gefähr-den. Wie auch immer: In diesem nächst einmal nicht Flagge gezeigt – ganz im Gegensatz zum sonstigen Verlauf der Parlamentswoche.

# Arger über Thorns Team stecken in der Sackgasse

Venezuela verfolgt mit Skepsis die Lage in Nicaragua

Der venezolanische Staatspräsident Luis Herrera Campins rechnet mit einer baldigen Entschei-dung über den künftigen Kurs Ni-caraguas, in dem die Sandinisten eine marxistisch-leninistische Diktatur errichtet haben. Bei einem Gesprächsabend mit Journalisten aus der Bundesrepublik Deutschland in seiner Residenz in Caracas sagte Pereira-Campins: "Die wirtschaftliche und politische Lage wird es den Sandinisten nicht erlauben, ihre Tendenz fortzuset-

Offen sprach er die Schwächen des sandinistischen Regimes in Managua an. "Sie haben Angst vor einer internen Konfrontation." Nicaragua sei nicht Kuba. Es habe im Unterschied zu der Zeit, als in Kuba das System gestürzt worden sei, nach wie vor soziale Institutionen, die wie die katholische Kirche in Opposition zu dem System stehen. Es gebe Privatunternehmen, und es existierten trotz schwerwiegender Schikanen auch demokrati-sche Parteien, die sich "ständig durch Beschwerden bemerkbar

Eine politisch-diplomatische Lösung der Krise, wie sie zur Zeit die Außenminister von Venezuela, Kolumbien, Mexiko und Panama in Honduras, Nicaragua und El Salvador anstrebten, setze ein "plurali-stisches Klima" in Nicaragua voraus. Ausdrücklich äußerte sich der Staatspräsident auch gegenüber den deutschen Journalisten zu der vom Koordinator der Regierungsjunta in Nicaragua, Daniel Ortega, ausgesprochenen Möglichkeit, in ausgesprochenen Mogichkeit, in dem Land sowjetische Atomrake-ten zu stationieren. Campins be-tonte, er habe das gelesen und er wisse nicht, "welche offizielle Un-terstützung diese Aussage hat". Aber er hoffe, "daß die Sowjetuni-on klüger ist als die Person, die das erblätt hat" erklärt hat".

### Freie Wahlen gefordert

Vizeaußenminister Paez Pumar sagte, Kuba und Nicaragua seien "isoliert". Der Vorwurf an die Adresse der USA, sie wollten das Land destabilisieren, könne nicht so ohne weiteres akzeptiert werden. "Im Osten von Nicaragua konnten die Sandinisten keine Kontrolle über das Land hersteilen." Es gebe konterrevolutionare Truppen. "Was sich hier abspielt, ist kein Wildwestfilm nach der

MANFRED SCHELL, Caracas

Schablone: Hier gibt es Gesetzestreue und dort Schurken", sagte
treue und dort Schurken", sagte
der stellvertretende Außenminis ster. Ein Hauptproblem für die Sandinisten sei zweifellos die Un-zufriedenheit der eigenen Bevölke-rung. Der Einschätzung, daß nur noch 20 Prozent der Bevölkerung in Nicaragua heute hinter dem Re-gime stehen, widersprach er nicht. Er forderte als "Lösung" für Nica-ragua ein pluralistisches System, freie Wahlen unter Aufsicht inter-nationaler Behörden und ein ge-mischtes Wirtschaftssystem sowie den Abzug aller fremden Berater, "Die Anwesenheit Kubas ist nicht nötig", sagte er, denn es vertrete die Interessen Moskaus.

### Entscheidung im Herbst?

Der Politiker Rafael Marquez sprach von einer "heißen Situa-tion" in Zentralamerika. In Nicaragua, so schätzt er, gebe es zur Zeit rund 12 000 ausländische Berater, darunter seien 2000 Militärexperten. Auch die "DDR" sei vertreten. Die Christdemokraten in Venezuerechnen nicht damit, daß die Sandinisten wie zugesichert 1985 Wahlen abhalten wollen. Ortega hat zudem schon vorab erklärt, falls gewählt werde, werde das Wahlergebnis nicht die Vorherrschaft des sandinistischen Regimes tangieren dürfen.

Ungeachtet der Bewertung von einzelnen Vorgängen und der Hoff-nung auf eine Lösung des Konflikts auf politisch-diplomatischer Ebene sind sich alle politischen Kräfte in Caracas bewußt, daß sich in Nicaragua Opposition und Sandinisten auf eine bewaffnete Auseinandersetzung vorbereiten. Die oppositionellen Kräfte wollen noch 1983 die Sandinisten stürzen. Indalecio Rodriguez, bis Mitte 1981 Rektor der Universität von Managua und jetzt einer der sieben poli-tischen Direktoren der Fuerzas Democraticas Nicaraguenses (FDN), hat erklärt, daß die "Entschei dungsschlacht im Herbst stattfindet". Und er habe, so wird gesagt, erklärt, "entweder wir siegen, oder die Kommunisten bleiben noch lange an der Macht".

Als unsicher erscheint noch, ob Eden Pastora, als Comandante Zero einst Held der sandinistischen Revolution, ebenfalls in den bewaffneten Konflikt eingreift. In Ni-caragua wird aber damit gerechnet, daß dies Mitte April der Fall sein

Mit dieser Ermittlung steht der Autor nicht allein. Schon vor etwa 20 Jahren haben die Historiker André Guérin und J. Palmer-White

das Gleiche behauptet und veröf-

fentlicht und zudem über die Herkunft dieses angeblich halluzinie.

renden Dorfkindes Forschungsre

sultate vorgelegt. "Jeanne Made-moiselle d'Orléans" – wie der Titel

lautete – war die aus guten Grün

den bei einem Gutsbesitzer auf

dem Lande versteckte Halbschwe-

le mekinisternik

Abfültechnik

Verfahrenstechnik

Schweiß-u. Löttechnik

**Hart-PVC-Folien** 

**Bergbautechnik** 

**Bau, Steine, Erden** 

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Geschichte nicht museal

"Die Union muß das, was Hingst da ist, endlich artikutieren"; GEISTIGE WELT vom 26. Märs

Sehr geehrte Damen und Herren. Rohrmoser weist mit Recht dar-auf hin, daß die DDR mit einer selektiven Aneignung des deut-schen kulturellen Erbes eine hervorragende Ausgangsposition für eine offensive Politik der Wieder-

vereinigung gewinnt.
Die Feststellung, daß darauf rea-giert werden müsse, ist so sehr richtig, wie es zu bedauern ist, daß es nur zu einer Reaktion kommen soll und nicht schon längst zu einer Aktion gekommen ist, denn inzwischen scheint sich, augenblicklich mehr noch unter der Oberfläche, einiges vorzubereiten.

Von Herrn Bahr ko<u>nnte man in</u> der WELT lesen ("Bahr setzte Palme unter Zeitdruck"), daß er ein wiedervereinigtes Deutschland einem vereinigten Westeuropa vor-

Klaus Bölling sprach kürzlich in der "Weltwoche" ("Allerhand Holz-wege in Sicht") "vom westlichen Deutschland" oder vom "Bonner Stzat". Damit meint er offenbar die Bundesrepublik Deutschland. Auch beklagte er, daß die Bindung an die USA zu einer die deutschen Interessen immer mehr einschnürenden Fessel geworden sei. Komplizenschaft mit der amerikanischen Führung" und "die Neuorientierung der deutschen Außenpolitik an den wohlverstandenen nationalen Interessen" sind andere Formeln aus dem Beitrag von Bölling, zu denen man sich sein Teil denken mag.

Höchste Zeit also, daß etwas im

Sinne einer geistigen Wende ge-schieht, daß vor allen Dingen jungen Leuten die reichen Werte deutscher geschichtlicher Tradition vermittelt werden, die jedenfalls nicht im Wilhelminischen Natio-

nalmuseum liegen müssen. Die deutsche nationale Identität hat tiefere und ältere Wurzeln, auf die wir uns besinnen sollten. Dann würde auch deutlich, daß dem heutigen überwiegend negati-ven Geschichtsbild eine reiche positive Geschichtstradition gegenübersteht, auf die stolz zu sein jeder Deutsche Ursache hat.

Mit freundlichen Grüßen Dr. H. Weber-Unger, Brannenburg / Inn

### Osten denkt global

Seit Jahrzehnten läßt sich der Freie Westen" das Gesetz des Handelns von der Sowjetunion aufzwingen. Die Politik der SU ist auf ein eindeutiges Ziel ausgerichtet. Alle taktischen und strategischen Teilziele werden dieser Politik eingeordnet. Diese Feststellung wird publizistisch von Politikern und Wissenschaftlern immer wieder getroffen, ohne daß in der prak-

zogen werden. Wir lassen uns in Diskussionen um Waffen ein, ohne dabei klar zu erkennen, daß es der SU nur darum geht, von den Zielen ihrer Politik abzulenken. Dasselbe gilt für die Friedensbewegungen.

tischen Politik Konsequenzen ge-

Es scheint höchste Zeit zu sein,

die langfristigen Ziele der Sowietunion und des freien Westens ins bringen. Darüber hinaus sollte Politik nicht auf der Straße gemacht, nicht ieder Gedanke eines Politikers zu einem Evangelium erhoben

Das Herausstellen der Ziele der Sowjetunion und Berichte über die weltweiten Aktivitäten würde dazu beitragen, vom engstirnigen Beur-teilen der Lage Deutschlands, der NATO und letzten Endes auch der USA weg und zu einer globalen Erkenntnis der Zusammenhänge

Hochachtungsvoll Otto Kraus,

### Wer war Jeanne?

"Die Wahrheit über Jeanne d'Arc?" war ein Bericht in der WELT vom 2. April überschrieben, der auf ein Buch von dem Historiker Pierre de Sermoise hinwies, der ihr von der Kirche behauptetes Geburtsjahr 1412 korrigiert und stattdessen 1407 behauptet, vor al-lem aber ihren Tod auf dem Scheiterhaufen am 4. Mai 1431 bestreitet. An ihrer Statt wurde eine als Hexe verurteilte Frau verbrannt.

### Wort des Tages

99Was die Regierungskunst angeht: Es muß die Etikette stimmen, nicht die Moral. Mark Twain, amerik. Schriftsteller (1855-1910)

ster des späteren Königs Karl VII. und stammte aus einem ehe-brecherischen Verhältnis ihrer Mutter, der Königin Isabeau (verheiratet mit dem schwachsinnigen Karl VI.) und ihrem Schwager, dem Herzog von Orléans, der im Geburtsjahr Jeannes ermordet wurde (1407). Sie war also mit Recht eine Mademoiselle von Orléans - Mademoiselle war damals ein hoher Titel - und so ist auch nur zu verstehen, daß dieses junge Madchen "vom Lande" bei den damals herrschenden überaus streng beachteten Standesgrenzen im Stande war, sich an die Spitze von Truppen zu

stellen und mit dem damaligen Dauphin Karl in persönlichen Umgang zu treten, den sie dann nach dem Tode seines Vaters zur Krönung nach Reims begleitete, ihren Halbbruder nämlich.

Es gibt viele Franzosen, die gern an der alten Legende festhalten, die damals von der Kirche aufgebracht worden war und noch immer geglaubt wird. Jeanne hat spä-ter geheiratet und ist eines natürlichen Todes gestorben. Hans Arnold Plöhn

Hamburg 61 Die Redaktion behält sich das Rech vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

VERANSTALTUNG Demonstrativ herzlich haben sich Mitglieder der Bundesregie-rung von Frankreichs Botschafter Henri Froment-Meurice verabschiedet. Der Diplomat scheidet nach einjähriger Amtszeit in Bonn aus dem diplomatischen Dienst aus und zieht sich zunächst in sein Haus in die Bretagne zurück. Als Gründe hierfür wurden Spannungen zwischen dem Botschafter und dem französischen Präsidenten François Mitterrand genannt. Der Karrierediplomat, der vor Übernahme des Bonner Postens in Moskau Botschafter war, empfing bei einem Abschiedsempfang auf Schloß Ernich an der Spitze der vielen Gäste Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, Arbeitsminister Norbert Blüm und den früheren Bundespräsi-denten Walter Scheel. Die Anwesenheit von Genscher bei einem Diplomatenempfang gilt in Bonn als durchaus ungewöhnlich und muß daher als Beweis besonderer Sympathie für Froment-Meurice gewertet werden. Unter den aus-

ländischen Diplomaten waren US-Botschafter Arthur F. Burns, der israelische Botschafter Jitzhak Ben-Ari, der schwedische Botschafter Sven Backlund und Sowjetbotschafter Wladimir Semionow, dessen Erscheinen sehr viel Beachtung fand. Denn Frankreich hatte bekanntlich erst kürzlich 47 Sowjetdiplomaten, "die halbe Botschaft", wegen des Spionagevorwurfsausdem Lande gewiesen. Botschafter Semjonow der mehr als eine Stunde auf Schloß Ernich blieb, war wieder einmal der überzeugende Beweis für die pragmatische Haltung der Sowjetunion in Fragen der Politik Zum Adieu kamen auch AA-Staatssekretär Hans Werner Lantenschlager und Staatssekretär Lothar Ruchl vom Verteidigungsministerium, der Inspekteur der Marine Ansgar Bethge, Protokoll-chef Hans Werner Graf Finck von Finckenstein, der frühere deutsche Botschafter in Paris Sigismund von Braun, CDU-Bundes-tagsabgeordneter Herbert Hupka und der frühere Bundestagsvize-

präsident Richard Jaeger, Alex-andra Gräfin Lambsdorff, die ihren in Bad Driburg kurenden Mann vertrat, und allen voran als Repräsentant derdeutschen Industrie, DIHT-Präsident Otto Wolff von Amerongen. Wieder auf Ernich zu Gast auch zwei Söhne des ersten Bundeskanzlers, Konrad und Max Adenauer.

GEBURTSTAGE Der "bayerische Weg in der Landwirtschaft" wurde von ihm geebnet, das bayerische Nein zu der in Brüssel und auch in Bonn geförderten Tendenz des "Gesundschrumpfens" der bäuerlichen Betriebe ist von ihm geprägt: Bayerns Landwirtschaftsminister Hans Eisenmann, der heute seinen 60. Geburtstag feiert, zählt zu den fachkundigsten unter unter Deutschlands Agrarpolitikern. Der "schöne Hans", wie ihn Kolle-gen im bayerischen Landtag nennen, stammt von einem großen Bauernhof nördlich von München. Politik spielte auch hier schon eine bedeutende Rolle: Der

Vater des Ministers war Abgeord-neter der Bayerischen Volkspartei. Sohn Hans studierte Agrarwissenschaft und promovierte. 1950 zog er als jungster Abgeordneter in den Landtag ein, dem er auch heute, inzwischen als dienstältester Volksvertreter, angehört. Seit 14 Jahren prägt er als Minister die bayerische Agrarpolitik mit dem Ziel, die bäuerliche Landwirtschaft im Konkurrenzkampf ge-gen Agrarfabriken zu unterstützen. Mit Erfolg, denn Bayern konnte seine bäuerliche Struktur aus Voll-, Neben- und Zuerwerbs-betrieben erhalten und seine Agrarprodukte zu einem bedeutenden Exportfaktor ausbauen.

Harald Reiners, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Esso AG, wird heute 65 Jahre alt. Harald Reiners war bereits 1935 in das Unternehmen eingetreten. Als Vorstandsmitglied war er zuletzt für den Verkaufsbereich zuständig, bis ihm, nach 46 Dienstjahren. 1981 der Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden angetragen wurde.



**KLOCKNER-WERKE AG** 

Freigelände · Stahlstraße/Ecke Berliner Allee **Telefon (05 11) 8 99 51-5** 

### Liefert Paris die Mirage an China?

AFP, Washington Die französische Regierung hat nach amerikanischen Pressemeldungen ihr prinzipielles Einver-ständnis für die Lieferung von Kampfilugzeugen des Typs "Mirage 2000" an die Volksrepublik Chi-

na gegeben.
Die amerikanische Fachzeit-schrift "Aviation Week" berichtete in ihrer jüngsten Ausgabe unter Berufung auf Pariser Beamte, daß Verhandlungen über die finanziel-len und technischen Aspekte des Waffengeschäfts bereits aufgenommen worden seien. Wie ferner aus der Fachzeitschrift "Aviation Week" hervorgeht, habe einer der Beamten erklärt, Peking sei sehr an dem Kauf interessiert, für den est beine selltigehen Hindomisse" es "keine politischen Hindernisse" gebe. Die Verhandlungen könnten

ein bis drei Jahre dauern. 1980 hatten Frankreich und die Volksrepublik China bereits einen Vertrag über die Lieferung von "Dauphin"-Hubschraubern unterzeichnet, die in China montiert

### Ölpreise: Defizit im Haushalt der Saudis • Fortsetzung von Seite 1

wandern oder abgeschoben werden, fehlen ihren Familien und Heimatstaaten Millionen von Dol-

lar aus den Überweisungen. Kuwait und andere Golfländer haben bereits erklärt, daß die Kredite an die Dritte Welt (2,7 Milliarden Dollar) beträchtlich gekürzt werden müssen. Indirekt wird von den fallenden Öleinnahmen auch

Jordanien betroffen. Auch Irak befindet sich wegen des Golfkrieges in schweren Finanznöten. Das noch vor einem Jahr blühende Baugeschäft ist mangels Devisen praktisch zusammengebrochen. Bagdads Schulden sind auf 25 bis 30 Milliarden Dollar geklettert und wachsen mit jedem Kriegsmonat um eine weitere Milliarde. Das Land sucht internationale Kredite, doch noch bleibt Sau-

di-Arabien der größte Geldgeber. Auch Ägypten muß wegen der sinkenden Einnahmen aus seinen Ölvorkommen das internationale Kreditvolumen erhöhen und sich weiter verschulden. Doch schlimmer noch steht es um Libyen, das nur noch jährlich zehn Milliarden Dollar statt 22,56 Milliarden 1980 einnimmt. Alle Entwicklungspläne sind drastisch gekürzt worden, nicht aber die Waffeneinfuhren aus der Sowjetunion.

# **Bukarest: Neues Dekret** gegen Regimekritiker Keine Schreibmaschinen mehr für "Staatsfeinde"

Der rumänische Staats- und Par-teichef Nicolae Ceausescu verstärkt seine Anstrengungen, der Verbreitung regimekritischer Au-Serungen künftig vorzubeugen. Ein von ihm veröffentlichter Erlaß, der am 28. April in Kraft treten soll, verbietet "Staatsfeinden" den Besitz von Schreibmaschinen.

Das Dekret Ceausescus regelt auch die Registrierung von Schreib und Kopiermaschinen im Lande. Danach müssen Privatper-sonen in Zukunft den Besitz jeglicher Druckvorrichtungen anmel-den und detaillierte "Sicherheits-analysen" des Polizeiapparats ab-warten. Wer vorbestraft ist oder im Verdacht regimefeindlicher Aktivitäten steht, darf überhaupt keine derartigen Geräte mehr besitzen. Der Staats und Parteichef hat dabei Kontrollmöglichkeiten vorgesehen: Der Ankauf neuer Model-le steht nur noch staatlichen Verkaufsstellen mit vorheriger polizei-

licher Genehmigung zu. Politische Beobachter führen diesen neuen Erlaß auf die Verbreitung von Flugblättern oppositio-nellen Inhalts zurück. Westliche Kreise in Wien vertraten dazu die Auffassung, daß er speziell gegen Gruppen ungarischer und deut-scher Volkszugehörigkeit gerichtet sein dürfte, die in jüngster Zeit ihre Kritik an der restriktiven Ausreisepolitik der Behörden in Bukarest verschärft hatten. Möglicherweise

DW./Co. Bukarest/Bonn anische Staats- und Par-menhang mit Berichten über Umsturzpläne, wie sie vor allem zu Beginn dieses Jahres kursierten. In die Diskussion über die "Aus-

bildungssteuer", die von Aussied-lern aus Rumänien verlangt wird, hat jetzt Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher eingegrif-fen. Genscher brachte seine Kritik in einem Gespräch zum Ausdruck, das er mit dem rumänischen Au-Benminister Stefan Andrei am Te-gernsee führte. Die "Ausbildungs-steuer" hat offenbar einen rigorosen Rückgang der Aussiedlerzah-len aus Rumänien zur Folge. Wie verlautet, wies der Bundes-

Folgen dieses Vorgangs für die Be-ziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumä-nien hin. Andrei lud Genscher nach Rumänien ein. Genscher will dieser Einladung in Kürze folgen. Der rumänische Staats- und Parteichef Ceausescu hatte mehrfach versucht, die auch "Kopfsteuer"
genannte Forderung an Aussiedler
zu rechtfertigen. Ceausescu beharrte auf seiner Meinung, daß diese Zahlung eine ausschließlich interne Angelegenheit Rumäniens
sei. An die Vereinigten Staaten appollierte er Anfang April auf die pellierte er Anfang April, auf die deswegen angekündigten Handels-sanktionen gegen sein Land zu ver-zichten. Präsident Reagan hatte

die Haltung Ceausescus scharf kri-

außenminister auf die schädlichen

## DGB leitet Prüfung ein

Offentliche Mittel für Funktionärsausbildung?

lz. München/Düsseldorf

Der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat eine Prüfung der Vorwürfe eingeleitet, der DGB habe Gelder der Bundesan-stalt für Arbeit in Millionenhöhe zur Fortbildung seiner Funktionäre mißbraucht (WELT vom 13. 4.). Ein Sprecher des DGB-Bundesvor-standes kündigte eine spätere Er-klärung an. "Wir lassen die Sache nicht auf uns sitzen", hieß es.

Die Bundesanstalt für Arbeit wies das Arbeitsamt Frankfurt, in dessen Bereich die Vorgänge sich abgespielt haben sollen, an die Nürnberger Zentrale unverzüglich

CSU-Generalsekretär Otto Wies-heu forderte den DGB-Vorsitzen-den Ernst Breit auf, "Klarheit in

einen sich abzeichnenden Skandal ungeahnten Ausmaßes zu bringen". Der CSU-Politiker bezog sich auf die WELT-Nachricht über die Vorwürfe eines ehemaligen DGB-Funktionärs. Die Angelegenheit, so Wiesheu, sei derart schwerwiegend, daß Breit im DGB-Interesse die in der Öffentlichkeit heftig dis-kutierten Vorwürfe zur "Chefsa-che" erklären und schnellstens Stellung beziehen müßte.

Sollten die Beschuldigungen zu-treffen, dann sei der DGB nach dem "Neue-Heimat-Skandal" innerhalb eines Jahres in einen zweiten "Riesenskandal" verwickelt. Die Angelegenheit hätte dann nicht nur eine strafrechtliche Seite, sondern würde der schwererschütterten Glaubwürdigkeit des DGB "den Rest geben".

### Öffentlicher Dienst: Angebot von zwei Prozent

gba Stuttgart Die öffentlichen Arbeitgeber in Bund, Ländern und Gemeinden haben gestern in der zweiten Run-de der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst Einkommensverbesserungen um zwei Prozent für die rund 2,2 Millionen Arbeiter und Angestellten angeboten. Zusätzlich sind sie bereit, für Be-dienstete, die älter als 40 Jahre sind, den Urlaub um einen Tag auf 30 Tage pro Jahr zu verlängern.

Voraussetzung sei, sagte ein Sprecher der Arbeitgeber, daß in den Tarifverhandlungen auch Einvernehmen über das Thema der Zusatzversorgung für den öffentli-chen Dienst erzielt werde. Die Ge-werkschaften des öffentlichen Dienstes, voran die ÖTV, haben einheitlich fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt, bei einem Mindestbetrag von monatlich 110 Mark, sowie Verbesserungen beim Jahresurlaub gefordert.

Das Zwei-Prozent-Angebot einschließlich der Verschiebung der schließlich der Verschiebung der Zahlung vom 1. März auf den 1. Juli entspricht der per Gesetz durch den Bundestag nach Vorlage der Regierung beschlossenen Anhebung der Beamtenbesoldung in diesem Jahr. Das Angebot signalisiert andererseits, daß die Arbeitgeber bereit sind im Volumen des Tarifabschlusses über zwei Prozent abzuschließen, da das Eingangsangebot eifahrungsgemäß in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch einmal erhöht werkschaften noch einmal erhöht werden muß.

Durch die schon vorliegenden Tarifabschlüsse aus der gewerbli-chen Wirtschaft – je 3,2 Prozent für die Metallindustrie, für chemische Industrie und das Druckereigewerbe – sind andererseits auch die Gewerkschaftserwartungen Stuttgart gedämpft, und seit Jahren hat die ÖTV immer wieder unter den Ergebnissen der Wirtschaft abgeschlossen.

### Gesagt

99 Es gibt gar keinen Zweifel: Das Konjunkturbild wird heller, die Lichtblicke nehmen zu. Trotz hoher Arbeitslosigkeit mehren sich die Vorzeichen für eine konjunkturelle Besserung.

Paul Schnitker, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks auf der Hannover-Messe

### **USA: Opposition gegen** "Freeze" wird stärker

Votum über Resolution für Atomwaffenstopp vertagt

Will PLO neuen Dialog?

Arafat zur Fortsetzung der Gespräche mit Hussein bereit

TH KIELINGER, Washington Die Auseinandersetzung um die Freeze"-Resolution im amerikanischen Abgeordnetenhaus, in der die USA und die UdSSR zu einem allgemeinen, gegenseitig verifizier-baren Atomwaffenstopp aufgefor-dert werden, nimmt immer kuriosere Formen an. Ein weiteres Mal wurde die Abstimmung vertagt, und zwar auf kommenden Mittwoch.

Es ist das zweitemal, daß die Freeze Anhänger in jüngster Zeit nicht auf Anhieb mit ihrem Anliegen durchkamen. Bereits zwei Wochen vor Östern vertagte man sich, weil Blockierungstakti-ken der Gegner – hauptsächlich im Lager der Republikaner – eine Beendigung der Debatte innerhalb vernünftiger Zeit unmöglich mach-

Auch diesmal siegten die "Freeze"-Gegner wieder mit einem par-lamentarischen Verhinderungs-trick. Sie brachten mehr als 30 Zusatzanträge zur ursprünglichen Re-solution ein, und über jeden dieser Zusätze durfte jeder Abegeordnete nach Belieben lange reden. Als auch nach sechs Stunden Debatte nur erst die Oberfläche der ersten Zusatzanträge quasi angekratzt worden war, empfahl der Vorsit-

zende des Außenpolitischen Ausschusses im Repräsentantenhaus, Clement Zablocki, die Vertagung. Das Weiße Haus kann aus dieser Enwicklung zu seinen Gunsten

AFP/rtr. Beirut/Tunis/Kairo

Im Nahen Osten zeichnet sich die Möglichkeit einer Wiederauf-

nahme des abgebrochenen jorda-nisch-palästinensischen Dialogs ab. PLO-Chef Arafat äußerte in

Stockholm die Bereitschaft zu ei-

nem neuerlichen Treffen mit Kö-

nig Hussein. Führende PLO-Vertreter beton-

ten, die jordanisch-palästinensi-schen Bemühungen um eine ge-

meinsame Position für Friedensge-

sprāche mit Israel seien in eine

schwierige Phase geraten, aber nicht gescheitert. In Amman wird

ein neues Treffen zwischen Arafat

und Hussein vor dessen Reise nach

Washington im Mai nicht ausge-

Wie Arafat nach Gesprächen mit dem schwedischen Regierungs-chef Olof Palme bekanntgab, hält

schlosse

schließen, daß sich die Stimmung

gegenüber dem gesamten "Free-ze"-Komplex seit vergangenen Sommer beträchtlich verändert hat. Damals kamen die "Freeze"-Befürworter bis auf zwei Stimmen an einen Sieg heran. Eine ernsthafte Gegenkampagne hatte sich nicht profilieren können. Das ist diesmal anders. Etliche

Bürgergruppen haben sich heute hinter das Weiße Haus geschart und eine eigene Bewegung, zur Be-kämpfung der "Freeze"-Kampa-gne, gegründet. Ihr gehören Grup-pen wie "Frieden durch Stärke" und die fundamentalistische Kirchenbewegung an.

Die "Freeze"-Befürworter behaupten zwar, daß ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus ungebro-chen ist. Tatsächlich ist nicht sicher, ob die endgültige Abstimmung für Ronald Reagan zu gewin-nen ist. Aber allein die manifeste Unfähigkeit der Befürworter, einen schnellen Sieg zu erringen, beschädigt das Ansehen der Bewe-

Mehr und mehr ernsthafte Ex-pertengruppen distanzieren sich zudem von den Argumenten der Freeze"-Bewegung. Auch europäische Regierungen wirken ver-stärkt in den US-Kongreß hinein, nachdem ihnen klargeworden ist, daß in den USA jetzt auch nach einem unilateralen Stopp der NA-TO-Nachrüstung gerufen wird.

er seine Kontakte zu dem jordani-

schen Herrscher aufrecht. Der liba-

nesische Außenminister Elie Sa-

lem sagte nach einem Besuch in

Amman, er glaube, daß zwischen beiden Seiten derzeit eine "Neu-

einschätzung verschiedener Posi-

tionen\* vorgenommen werde. In

Tunis wurde gestern eine Sitzung des Exekutivkomitees der PLO über die jordanisch-palästinensi-schen Beziehungen angekündigt.

An der Sitzung nehmen außer Ara-

fat und den anderen Mitgliedern

des Gremiums auch die Generalse-

kretäre aller zur PLO gehörenden

Bewegungen teil. In Kairo forderte

gestern Henry Kissinger die arabi-schen Staaten auf, die Palästinen-

ser davon zu überzeugen, daß Kö-nig Hussein der einzige mögliche

Verhandlungsführer auf dem Weg

zum Frieden in Nahost sei.

### Arbeitgeber definieren ihre Ausländerpolitik

In einem Memorandum "Das Ausländer-Problem" hat die Bun-desvereinigung der Deutschen Ar-beitgeberverbände gefordert, den weiteren Zuzug von Ausländern "weiteren Zuzug von Allsändern konsequent zu begrenzen" und ihre Rückkehr "wirkungsvoll zu unterstützen". Die Vereinigung spricht sich für die Sechs-Jahres. Grenze beim Kindernachzug aus auch der Ehegattenzuzug zu Ausländern der zweiten und dritten Generation est einzuschsinden. Generation sei einzuschränken. Es dürften nicht mehr Türken in die Bundesrepublik kommen, wenn die Türkei der EG assoziiert werde. Bei einer EG-Ausweitung sei es notwendig lange Übergangsfristen filr die Freizügigkeit zu vereinba-ren und Arbeitserlaubnisse seien nur restriktiv zu gewähren. Die BDA spricht sich für Rückkehran. reize aus durch die Kapitalisierung von Ansprüchen an die Sozialversi-cherung. Prämien sollten sich am Kinder- oder Arbeitslosengeld-Anspruch orientieren. Wer von den Ausländern bleiben wolle, müsse einen gesicherten Lebensunter halt, ausreichenden Wohnraum und angemessene Sprachkenntnisse nachweisen.

7.00

egg igéte. Talla

 $\frac{1}{2} \ge \frac{1}{2} (4.7)^2$ 

a 200 ter 3..

基次以155mm.

en om den

Manual des de

### Copperhead wird jetzt produziert

AFP, Washington
US-Verteidigungsminister Weinberger hat die serienmäßige Herstellung des bislang umstrittenen
stellung des Cop-

lasergesteuerten Geschosses "Cop-perhead" bewilligt.

Das Geschoß, das zwischen 50 000 und 60 000 Dollar pro Stück kostet, kann praktisch von jedem Geschütz mit dem Kaliber 155 Millimeter abgeschossen werden. Es wird von einem Laserstrahl gesteu-ert, der genau auf den Zielpunkt gerichtet ist.

Die Gegner dieses neuen Geschosses argumentieren, es sei ge-gen schlechtes Wetter, insbesonde-re Feuchtigkeit und Nebel sowie Rauchschwaden, nicht immun. Die Daten des Prüfungsberichts zeigen ferner, daß Copperheads ausge-rechnet gegen die Waffe wirkungs-los sind, zu deren Abwehr sie ent-wickelt wurden: fahrende Panzer. Bis die Geschützmannschaft vom Beobachter die Zieldaten empfängt und die Granate detoniert, ist das Ziel bereits aus dem Blickwinkel geraten. Bis 1991 sollen 30 482 Stück dieses Gefechtskopfes mit einem Kostenaufwand von insse. einem Kostenaufwand von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar herge-

Am 12. April 1983 verstarb nach kurzer Krankheit unsere

### Gertrud Lübke

geb. Günther

kurz vor Vollendung ihres 79. Lebensjahres.

Wir trauern um sie

Heinz und Sylvia Kluge-Lübke Erika Hallaschka geb. Lübke und Familie Gisela Goerke-Groh geb. Lübke und Familie

5342 Rheinbreitbach

6000 Frankfurt am Main 60, Karl-Albert-Str. 37 6370 Oberursel

Die Beerdigung ist am Moutag, dem 18. April 1983, um 9.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof Frankfurt.

Nach einem erfüllten Leben ist mein lieber Bruder

### Dr. Ernst Meyer-Margreth

† 27. Mārz 1983 \* 30. Dezember 1897

im 86. Lebensjahr entschlafen.

Im Namen der Familie Elisabeth Charlotte Lexzau, geb. Meyer

Nonnenstieg 22 2000 Hamburg 13

Die Beisetzung fand im Kreise der Familie statt.

### Flachdach - Werkhalle - Garage - Keiler undicht?

AQUEX-Flüssigfolle © DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasser dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie! Informationen durch: HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 28, D 7980 Ravensburg

Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Ortl. noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

### **Patentierte Neuheit**

(im Ausland bereits eingeführt). Auf dem Autozubehörmarkt (Batterie-anschlüsse) suche ich i. Auftrag des Herstellers für folgende Gebiete je eine Vertriebsorganisation: i. Hamburg, Bremen, Schlesw.-Holstein, 2. alle übrigen Bundesländer. Des weiteren für Holland, Beigien, Luxem-burg, Österreich, Dänemark u. Schweden. Nur Firmen, die bereits über eine bestehende Vertriebsorganisation auf dem Sektor Autozubehör/ bestehende Vertriebsorganisation auf dem Sektor Autozubehör/ Freizeilmarkt verfügen, finden Berücksichtigung. Kontaktaufnahme erbeten unter V 5610 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen, oder Tel. 02 11 / 68 28 30.

Für hochaktuellen

bieten ausv Geschäftsleuten auswärtiger Büroservice

modischen Silberartikel bekannt aus vielen Zeitschrifter (Terminvereinbarungen, Bear-beitung Ihrer Post etc.) in Gü-Handelsvertreter für Hamburg gesucht – auch Nachwuchsmann – für viele Branchen, LVP DM tersion und Umgebung. Anfragen unter BÜROSERVICE-POLWI, 15,- bis DM 25,-, Höchstprov Münsterstr. 9, 4830 Gütersloh 0 52 41 / 2 83 06. Bewerbungen unter Tel. 0 40 / 44 05 35

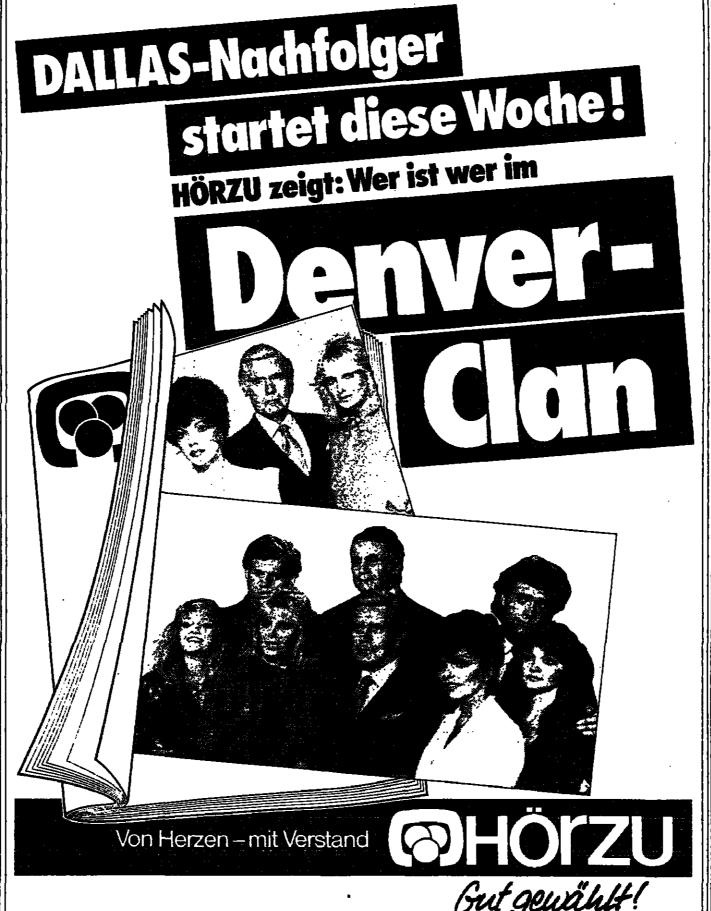

Achtung, Vertriebsorganisationen
Sie verfügen über eine schlagkräftige Verkaufsmannschaft. Sie sind innovativ und zukunftsorientiert. Wir haben die Produktpalette für Sie, die langfristig enorme Gewinne garantiert! Bereich:

Uniwelt

Zuschriften unter V 5676 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Chets von Dienst: Klaus Jürgen Pris

urtiich für Seite 1, politische Nach-Geroot Fachus, Prier Philipp Deutschland: Norbert Koch, Riidi

Für diesen äußerst expansiven Markt suchen wir als Herstelle bundesweit Handelspartner.

Allee 89, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

2300 Kiel, Schlofstraße 16-18, Tel. (0131) 934:30 3000 Rannover I, Lange Laube 2, Tel. (15 ill 1 79 11, Telex 9 22 019

EZ GIGIER

e men son

er. Sometiden for

especie Spane

ricead with

oduzien

The participation of the parti

P. Carrier

.. dem Kara

a. he a-

· Fr

# The second of th

# Prognose

J. Sch. (Paris) – Der Frankreich-Bericht der OECD steht auf töner-nen Füßen. Er stützt sich nämlich insbesondere auf die höchst fraginsbesondere auf die nochst frag-würdige Hypothese, daß der 1982 um real 2 Prozent geschrumpfte französische Export von Waren und Dienstleistungen in diesem Jahr um real 3,8 Prozent zunimmt. Dies käme einem regelrechten Exportboom gleich. Dabei haben die
OECD-Experten noch nicht einmal die nach der Fertigstellung
ihres Berichts erfolgte Franc-Abwertung mitherücksichtigt. Denn
in dem Bericht wird schließlich
behäuptet: daß sich die internatio behauptet, daß sich die internatio-nale Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs schon infolge der bei-

den vorangegangenen Abwertun-gen verbessert habe. Jedenfalls gegenüber der Bundesrepublik, dem mit Abstand größten Handelspartner, hat sie sich aber weiter verschlechtert, wie das kontinuierlich gestiegene französische Defizit im Deutsch-landhandel beweist. So kann Paris jetzt dank des neuen Austerity-Plans mit einer gewissen Ab-schwächung der Importe rech-nen. Aber für einen Exportboom sind die Voraussetzungen nicht zu

Nun erwartet die OECD allerdings, daß sich die deutsche Nachdings, das sich die deutsche Nachfrage im Laufe dieses Jahres belebt. Davon würden grundsätzlich auch die ausländischen Lieferanten profitieren. Ob hierzu die französischen gehören, bliebe aber erst noch abzuwarten. Bisher jedenfalls haben sie ihren jüngsten

Abwertungsvorteil kaum an den deutschen Verbraucher weiterge-geben. Aber selbst wenn sie diesen Vorteil nicht mehr in die eigene Tasche stecken sollten, so ware er wohl bald wieder aufgezehrt. Denn auch im weiteren Verlauf diesen Jahres dürften Preise und Löhne in Frankreich selbst nach OECD-Schätzungen zweibis dreimal so schnell steigen wie in der Bundesrepublik.

### Erbsenzähler

Ha (Brüssel) – Nicht besonders erhebend ist der Alltag mancher EG-Beamter. Wem machtes schon Spaß, über den "beweglichen Teilbetrag der Abschöpfung auf Kleie mit Ursprung in Algerien, Marokko und Tunesien" zu befinden oder über die "Ausgleichsabgabe auf die Einfuhr von Gurken mit Ursprung in Spanien". Auch die am gleichen Tag verfügte "Anderung des Grundbetrages der Einfuhrabschöpfung auf Sirup und andere Erzeugnisse des Zuckerandere Erzeugnisse des Zucker-sektors" wird nicht allen Eurokraten das Gefühl einer sinnvollen Beschäftigung vermitteln Ebensowenig wie die "Verord-nung zur Festsetzung des Weltmarktpreises für Raps- und Rübensamen und Sonnenblumen-kerne", die sich allerdings wenigstens auf die Fettmarktordnung von 1966 berufen kann. Buchstäblich zu Erbsenzählern macht die Beamten die Anfrage eines britischen Abgeordneten: "Welche Mengen an Erbsen und Bohnen wurden in der EG zu Mischfutter verarbeitet?" heißt es darin. Dabei wird natürlich unterschieden zwischen eingeführten und in der Gemeinschaft angebauten Hül-

### Mehr oder weniger Staat? Von WOLFGANG FREISLEBEN, Wien

Noch vor wenigen Wochen woll-te es der österreichische Bundeskanzler dem Wähler überlasdeskanzier dem Wanier uberlassen, ob er die Weltwirtschaftskrise
auch über die kleine Alpenrepublik hereinbrechen lassen oder mit
Bruno Kreisky weiterhin Dämme
gegen die Krise bauen wolle.

Die Entwicklung hat den Langzeit-Kanzler in Wien inzwischen
überholt. Vielleicht war es aber
auch vor allem der Blick nach

auch vor allem der Blick nach Deutschland, der zeigte, wie Hel-mut Kohl mit Positiv-Slogans die Wahlschlacht gewann. Jedenfalls heißt es jetzt auch in Österreich:
"Aufschwung siehen "Aufschwung sichern – Kreisky wählen". Alois Mock und seine Volkspartei stehen dem um nichts nach – "Mit Mock den Aufschwung schaffen", fordern die ÖVP-Plaka-te nach CDU-Vorbild.

Das Ziel ist klar. Und wenn der internationale Konjunkturfrühling auch noch einen halbwegs beständigen Sommer macht, dann wird wohl jede Regierung, wie immer sie nach dem Wahlgang am 24 April aussehen wird, das eine Ziel weitgehend erreichen: Das Wirtschaftsschiff wieder auf Kurs zu

bringen. Die Ausgangssituation sieht denn auch auf den ersten Blick so schlecht nicht aus. Denn nach wie vor leidet Österreich im internationalen Vergleich hinsichtlich Stabilität, Wachstum und Beschäfti-

gung nicht an Schwäche.

Doch über den Schönwetter-Statistiken liegen schon längst tiefe Schatten: Ein ausuferndes Budgetdefizit, das sich von den Voran-schlägen des Finanzministers so-wohl für 1982 als für 1983 alarmie-rend weit entfernt; eine Investi-tionsschwäche der Wirtschaft mit einem staten Aber Wirtschaft mit tionsschwäche der Wirtschaft mit einem steten Absinken der realen Investitionsquote seit Beginn der siebziger Jahre von damals fast 27 auf heute 22,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts; und ein sprung-haftes Ansteigen der Arbeitslosig-

Abseits dieser nationalökonomi-Aschen Daten klagt die Wirtschaft über eine beängstigende Eigenkapitalauszehrung, während die volkswirtschaftliche Staatsquote inzwischen die 52 Prozentmarke erreicht hat und bereits je-der vierte Berufstätige seinen Sold von der öffentlichen Hand bezieht. Trotz der über Zielsetzung "Beschäftigungssicherung" scheiden sich aber am künf-tigen österreichischen Weg die Parteiengeister. Während die regieren-den Sozialisten an einer Fortset-zung des Austro-Keynesianismus und kräftigen Staatseingriffen in wirtschaftliche Geschehen

festhalten wollen, propagieren sowohl die Konservativen wie auch die Liberalen mehr Marktwirtschaft und Motivation zur Leistung

des einzelnen.

Bruno Kreisky hat jedenfalls
noch rechtzeitig vor den Wahlen
ein – seltsamerweise auch für seinen eigenen Finanzminister zu-nächst überraschend – drittes Beschäftigungsprogramm mit länger-fristigen Perspektiven präsentiert, das keinen Zweifel über die Wertigkeit von Staatsausgaben – Krise hin, Krise her – bei einer künftigen sozialistischen Regierung aufkommen läßt. Dies ungeachtet der Tat-sache, daß die beiden Regierungsprogramme des Vorjahres bislang bei weitem nicht jene Beschäftigungserwartungen erfüllt haben wie zunächst erhofft. Die Vermutung liegt aber nahe, daß dieses dritte Beschäftigungsprogramm auch in erster Linie nur eine wahltaktische Rechtsertigung für jene Steuererhöhungen sein sollte, die von der Regierungspartei für das nächste Jahr bereits angekündigt worden waren.

P und FPO, beide wohl nur Jmit Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung, wenn Kreisky die absolute Mehrheit deutlich verfehlt, lehnen Steuererhöhungen – sei es zur Schaffung neuer Arbeitsplätze oder auch nur zur Haushaltssanierung – weitgehend ab. Den vorgesehenen Großprojekten und damit auch der drohenden Ausweitung der Staatstätigkeit halten die Konservativen eine Unterstützung der Klein- und Mittelbetriebe entgegen.

Scheint der SPÖ das Ausufern der Budgetdefizite noch immer nicht bedrohlich, so will die ÖVP mit detaillierten Angaben über die Folgekosten der einzelnen Budget-posten dem Staatsbankrott vor-beugen. Den Liberalen schwebt eine Ausgabenkontrolle der öffentlichen Hand durch den Staatsbürger nach Schweizer Muster vor.

Zu einem permanenten Zankap-fel wurden aber – nicht ohne Grund – schon seit längerem die Subventionen für die verstaatlichte Industrie. Von den Sozialisten geradezu zu einer Weltanschauung erhoben, machen sie ständig neue Milliarden aus Steuergeldern flüs-sig, um die schwer defizitären Betriebe vor dem Konkurs zu retten. Geht es nach dem Willen der bei-den anderen Parlamentstraktioden anderen Parlamentsfraktio-nen, dann ist damit großteils Schluß. Geld soll es lediglich für Strukturbilfen geben. Womit sich die Grundsatzfrage wiederfindet, die Regierung und Opposition der-zeit noch trennt: Mehr oder weni-

### REISEVERKEHR

### Pariser Maßnahmen treffen die Bundesrepublik kaum

HANS-J. MAHNKE, Bonn Die französische Devisenbewirt-schaftung wird zu "keinem gravie-renden Rückgang" im Reiseverkehr der Franzosen nach Deutsch-land führen. Diese Ansicht vertrat jetzt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Schlecht.

Im Auslandsreiseverkehr nach Deutschland nimmt Frankreich mit einem Anteil von 5,5 Prozent der statistisch erfaßten Übernach-tungen (rund 1,1 bis 1,2 Millionen in den letzten beiden Jahren) den den, den USA und Großbritannien ein. Die Reisedevisenbilanz ist für die Bundesrepublik traditionell stark negativ im von Aufmannien vierten Platz nach den Niederlanstark negativ, im vergangenen Jahr waren es nahezu zwei Milliarden Mark, Gaben Deutsche 3,25 Milliarden Mark in Frankreich aus, so beliefen sich die Einnahmen nur auf 1,3 Milliarden.

Wie sich die französische Maß-nahme auf das deutsche Fremdenverkehrsgewerbe auswirken wird. verkehrsgewerbe auswirken wird, läßt sich nach Ansicht des Staatssekretärs im einzelnen nicht vorhersagen. Berticksichtigt werden müssen auch die inzwischen bekanntgewordenen Ausnahmeregelungen. So ist der Geschäftsreiseverkehr wegen des Devisen-Sonderkontingents und der Zulassung internationaler Kreditkarten nicht betroffen. Auf ihn entfallen 30 bis 40 Prozent des Reiseverkehrs. 40 Prozent des Reiseverkehrs.

Da Paris vor allem den Ferntou-Da Paris vor allem den Ferntourismus treffen will, kann es nach Meinung des Wirtschaftsministeriums durchaus sein, daß die Franzosen verstärkt von preisgünstigen Pauschalangeboten der Nachbarländer Gebrauch machen. Die Deutsche Zentrale für Tourismus in Frankreich hatte in diesem Jahr von Anfang an mit preisgünstigen Urlaubsangeboten in der Bundesrepublik geworben. BUNDESBANK-GESCHÄFTSBERICHT / Warnung vor Protektionismus

# Belebung der Weltkonjunktur bringt nicht viel für den deutschen Export

WELT DER WIRTSCHAFT

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Nach der spürbaren Aufhellung des Konjunkturklimas Anfang 1983 erscheinen der Bundesbank die Aussichten recht gut, das der Erholungsprozeß nun in Gang kommt. Eine Verbesserung der konjunkturellen Lage würde auch die Lösung mancher strukturellen Probleme erleichtern, meint die Bank in ihrem Geschäftsbericht. Sie sieht hier längerfristige Aufgaben für die Wirtschafts- und Finanzpolitiik. Sie selbst wolle diesen Prozeß mit der Sicherung der Geldwertstabilität unterstützen. schaftliche Ersparnis weniger für

Freundlichere Perspektiven eröffnen nach dem Urteil der Bundesbank die Belebung der Baunachfrage und die Reduzierung "mancher Hemmschwellen", die bislang einer Belebung der Investitionsnachfrage noch im Wege stan-den. Viele Indikatoren sprächen dafür, daß der seit langem erwartete Wiederanstieg der Produktion, der später auch zu zunehmender Beschäftigung führen werde, nun begonnen habe. Allerdings, so betont die Bundesbank, blieben die strukturellen Schwierigkeiten in protektiedenen Zhiler der Winderschiedenen zu der Winderschiedenen Zhiler der Winderschiedenen zu der Winderschiedenen zu der Winderschiedenen zu der Winderschieden zu der Wi strukturellen Schwierigkeiten in verschiedenen Teilen der Wirt-schaft weiter bestehen. Zu ihrer Überwindung bedürfe es vor allem einer nachhaltigen Ertragskraft der Unternehmen. Als wesentlichen Beitrag dazu würdigt die Noten-bank die in den letzten Wochen zustande gekommenen zurückhal-tenden Tarifolnpaberhlüsse tenden Tariflohnabschlüsse.

Die Finanzpolitik bewege sich weiterhin "auf einem mittleren Pfad". Der neuen Bundesregierung bescheinigen die Frankfurter Währungshüter, mit dem "Haus-haltsbegleitgesetz 1983" einen wei-teren Schritt auf dem Weg zur Rückführung des strukturellen De-

fizits getan zu haben. Für wichtig hält es die Noten-bank, daß die Haushaltskonsolidierung dazu beiträgt, die volkswirt-

**AUF EIN WORT** 

99 In den letzten Monaten

hat sich eindrucksvoll

gezeigt, daß Notenban-

ken. IWF und internatio-

nal tätige Geschäftsban-

ken solidarisch dazu bei-

getragen haben, finangetragen narch, zielle Spannungen zu

Harald Kühnen, Präsident des Bun-

desverbandes deutscher Banken

Die seit langem erwartete Sen-kung der Basis-Ausleihezinsen in

Großbritannien ist am gestrigen

Donnerstag vollzogen worden, Nachdem die Bank von England

ihren Geldmarkt-Interventionssatz

nochmals um ein viertel Prozent

zurücknahm, senkten die großen Geschäftsbanken unter Anführung

von National-Westminster ihre Ba-

sis-Kreditzinsen um ein halbes auf

zehn Prozent. Das ist der Satz, den

allererste Adressen für Kredite zu zahlen haben. Nachdem die Infla-

tionsrate in Großbritannien rascher

als erwartet gefallen ist (5,3 Prozent

auf Jahresbasis), liegt das reale Zinsniveau immer noch vergleichs-

fu. Lendon

lösen.

Zinssenkung

in London

die Finanzierung von für das künftige Wirtschaftswachstum unerläßhen Unternehmensinvestitionen Die Bundesbank hebt zwar die Verbesserung der Leistungsbilanz als positiv hervor, bezeichnet sie aber gleichzeitig als regional und in bezug auf die Warenstruktur nicht sehr ausgewogen. Die Aktivierung im Außenhandel habe sich hauptsächlich auf Saudi-Arabien, Frankreich und Großbritannien konzen-

die überwiegend konsumtiven Zwecke des Staates und mehr für

reich und Groboniannien konzentriert. Außerdem werde die konjunkturbedingte Abschwächung
der Importe nicht anhalten.
Von einer Wiederbelebung der
Weltkonjunktur, vor allem der
Konjunktur in den Industrieländer könne man für der deutdern, könne man für den deut-schen Export zunächst nicht sehr viel erwarten, befürchtet die Bundesbank unter Hinweis auf beacht-liche, zum Teil noch steigende Defizite und die Gefahr protektioni-stischer Tendenzen. Nachdrück-lich warnt die Bundesbank vor staatlichen Importrestriktionen, administrativen Einfuhrhemmnis-sen und Selbstbeschränkungsabkommen. Durch solche Eingriffe würden geschützte Industrien in ihrer Wettbewerbsfähigkeit immer

Der weltwirtschaftlichen Ent-wicklung könne man, zumal erste Anzeichen für eine Erhohung er-kennbar seien, zuversichtlich entgegenblicken, wenn Industrie- und Entwicklungsländer an ihrer stabi-litätsorientierten Wirtschaftspoli-tik festhalten und sie, wo nötig, noch verstärken.

Auf die Spannungen an den in-ternationalen Finanzmärkten ein-gehend, meint die Bundesbank, gehend, meint die Bundenbei selbstverantwortlicher Zusammenarbeit der Schuldnerländer, Gläubigerbanken, der nationalen Währungsbehörden der größeren Industrieländer und der internationalen Institutionen könnten die Probleme überwunden und die Stabilität des internationalen Bankensystems bewahrt werden. An die Banken appelliert die Noten-bank, sich Umschuldungen nicht zu entziehen. Die Notenbanken und der IWF könnten den Banken die Verantwortung für ihre Kre-ditengagements allerdings nicht abnehmen.

Als unbefriedigend empfindet die Bundesbank das Abweichen der Wechselkursbewegungen vom Trend der ökonomischen Grunddaten. Eine ausreichende Flexibili-tät der Wechselkurse der wichtigsten Währungen sei freilich unverzichtbar. Den mittel- und längerfristigen Effekt von Interventionen hält die Bank für gering. Kritisch nimmt die Bundesbank das EWS unter die Lupe. Häufigkeit und Ausmaß von Leitkursänderungen hätten seit 1982 bedenklich zuge-nommen, womit die Glaubwürdigkeit des Systems beeinträchtigt

fang nächster Woche das erst vor

einem viertel Jahr zusammenge-

stellte Rettungspaket für Brasilien

revidiert werden dürfte, um dem

Land besseren Zugang zu den drin-gend benötigten Devisen zu

Trotz einer bemerkenswerten

Verbesserung der brasilianischen Außenhandels-Position – die Han-delsbilanz wies im März einen Re-

kord-Überschuß in Höhe von 514 Millionen Dollar (gut 1,25 Milliar-den Mark) aus – lebt das Land nach

Angaben der Londoner Financial Times im Bereich der Auslands-

zahlungen weiterhin "von der Hand in den Mund". Die Banken

berichten bereits über eine Anhäu-

fung der Zahlungsrückstände. In

der vergangenen Woche hatte der

Notenbank, Carlos Langoni, er-klärt, sein Land müsse seine kurz-

fristig verfügbare Liquidität um mindestens drei Milliarden Dollar

ermöglichen.

ausweiten.

### weiter zurückfallen. BRASILIEN

### Schuldengespräche mit Gläubigerbanken in London

WILHELM FURLER, London Die wichtigen internationalen Gläubiger-Banken Brasiliens werden sich am kommenden Montag in London treffen, um weitere Hilfsaktionen für das südamerikanische Land zu diskutieren. Dies haben Sprecher der beiden britichen Großbanken Lloyds und Midland Bank bestätigt. Beide Banken sind wesentlich an dem Anfang dieses Jahres zusammengestellten Finanzpaket beteiligt, mit welchem dem tief verschuldeten Land unter die Arme gegriffen werden soll.

Die gesamte Auslands-Verschuldung Brasiliens hat 84 Milliarden Dollar erreicht. Das sind zum gegenwärtigen Kurs umgerechnet knapp 205 Milliarden Mark. Inzwiliens insofern verschlechtert, als die Währungsreserven noch weiter geschrumpft sind. Beobachter in London gehen deshalb davon aus, daß bei der Zusammenkunft An-

**US-GELDPOLITIK** 

### Kongreß erhält keine längerfristigen Zielgrößen

H.-A. SIEBERT, Washington Die US-Notenbank hält es nicht für sinnvoll, dem Kongreß längerfristige Zielgrößen für Wirtschafts-wachstum, Beschäftigung und In-flation vorzulegen. Wie der Vorsit-zende des Federal Reserve Board, Paul A. Volcker, vor dem Bankenausschuß des Repräsentantenhau-ses erklärte, können derartige "Wunschvorstellungen" leicht in die Irre führen und kontraproduktiv sein, zumal die Möglichkeiten der Geldpolitik, diese Ziele zu er-

reichen, begrenzt seien. Damit hat Volcker einen Vorstoß der Demokraten im Kongreß abgeblockt, das Federal Reserve System auf konkrete wirtschaftspolitische Zukunftsdaten einzuschwören. Eine solche Praxis wäre so verstanden worden, daß das Offen-Markt-Komitee der amerikani-schen Zentralbank bei der Festlegung der monetären Aggregate der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Vorrang einräumt, und zwar notfalls auf Kosten der Stabilität. Volcker nannte die Forderung einen Versuch, die Geldpolitik so zu manipulieren, daß sie auf einem bestimmten Pfad bleibe.

Laut Volcker wirkt sich die Geldpolitik über längere Perioden in der Hauptsache auf die Preise aus, während direkte oder kurzfristige Einflüsse auf das reale und nominale Wachstum des Bruttosozialprodukts nicht festzustellen seien. Wenn man dem Vorschlag folge, sei mithin eine Feinsteuerung not-wendig, die Überreaktionen und Abweichungen vom gewünschten Basistrend auslöse. Volcker: "Versuche der Federal Reserve, jedes Jahr präzise statistische Ziele auf-zustellen, würden den falschen Glauben in dle Kontrollierbarkeit einer enorm komplizierten Wirtschaft, die von starken internen und externen Kräften abhängt, nur noch vergrößern."

UNTERNEHMENSFINANZIERUNG / Eigenkapitalschwäche bremst Investitionen

### Bessere Chancen für Aktien gefordert

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Der Aktienmarkt spielt nur eine bescheidene Rolle als Finanzierungsquelle der Wirtschaft, bedau-ert die Bundesbank in ihrem Geschäftsbericht, auch wenn die Nachfrage nach Dividendenwerten seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres lebhaft ist. Das dürftige Mittelaufkommen von knapp sechs Milliarden Mark Kurswert stehe in einem bemerkenswerten Kontrast zur Finanzierungssituation der Unternehmen, deren dün-ne Eigenkapitaldecke die Bundesbank als eine wesentliche Ursache für die schwache Investitionstätig-keit ansieht. Die Unternehmen sä-hen sich vor die dringende Aufgabe gestellt, ihr Eigenkapital zu ver-stärken, um für die Übernahme neuer Investitionsrisiken besser gerüstet zu sein.

Die Kapitalbildung und Kapitalverwendung entspreche nicht mehr den Erfordernissen eines an-haltenden, arbeitsplatzsichernden Wachstums. Von den Einkommen

werde immer weniger für Ausbau und Verbesserung der Produk-tionsanlagen sowie der Infrastruk-tur verwendet. In den 60er Jahren seien noch 20 Prozent des Nettosozialprodukts für den Aufbau des Volksvermögens und damit der kapitalmäßigen Grundlage für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Produktivität ausgegeben worden, im letzten Jahr dagegen nur noch zehn Pro-zent, während 90 Prozent in den

Konsum gingen. Wegen der im internationalen Vergleich hohen Lohn- und Lohnnebenkosten in der Bundesrepu-blik seien nur solche Arbeitsplätze rentabel und damit sicher, die mit genügend und hinreichend effizientem Eigenkapital ausgestattet sind, betont die Bundesbank. Das gelte vor allem für Wirtschaftsbe-reiche, die dem internationalen

Wettbewerb ausgesetzt sind.
Zur Verbesserung der Erträge
und einer reichlicheren Ausstattung der Unternehmen mit Eigenkapital kann nach Meinung der No-

tenbank die Lohnpolitik und eine auf die Lohnnebenkosten Einfluß nehmende Sozialpolitik wesentlich beitragen. Nicht minder wichtig sei aber besonders im Hinblick auf die marktmäßige Bereitstellung von mehr Eigenkapital die Steuerpoli-tik. Die Bundesbank fordert hier eine Doppelstrategie: Die steuer-lich bedingte Fehllertung von Risikokapital zu verhindern, wie sie vielfach mit Engagements in steu-erlich relevanten Verlustobjekten verbunden sei, andererseits die Wege für die Bereitstellung von Risikokapital für die Unternehmen zu verbreitern. Die Bundesbank stellt in diesem Zusammenhang die Vorzüge der Aktie als Kapitalbeteiligung auch im Rahmen der Vermögensbildungspolitik heraus. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik sollten mit einer Verstetigung der Rahmenbedingungen dafür sor-gen, daß solche Beteiligungen angemessene Erträge abwerfen und nicht mit zu großen Risiken behaf-

### **IFO-PROGNOSE**

# Nur geringes Wachstum

dpa/VWD, München Die deutsche Industrie erwartet für die nächsten Jahre nur ein geringes Wachstum. Der Beschäftigten-abbau wird trotz der sich abzeichnenden konjunkturellen Aufhelnenden konjunkturellen Aufhel-lung weitergehen. Nach der neue-sten Ifo-Umfrage, an der sich 392 meist große Unternehmen beteilig-ten, hat sich die Stimmung in der Wirtschaft deutlich gebessert. Der Wendepunkt der Industrieproduk-tion lag laut Ifo im ersten Quartal 1983. Dem Konjunkturaufschwung trauen die Firmen aber offensicht. trauen die Firmen aber offensichtlich noch keine allzu große Schubkraft zu.

1983 wird der Befragung zufolge die Produktion um gutzwei Prozent sinken; erst 1984 ist ein Zuwachs von knapp 2.5 Prozent zu erwarten. Die Unternehmen haben ihre Wachstumsvorstellungen für die nächsten funf Jahre zum dritten Mal hintereinander zurückgenommen und ihre Umsatz- und Investitionsplanungen erneut revidiert.

Die Konjunkturerholung wird bei anhaltendem Produktivitätsfort-schritt einen weiteren Beschäfti-gungsabbau nicht verhindern. 1983 planen die Unternehmen, 2,7 Pro-zent weniger Mitarbeiter zu be-schäftigen als 1982, in dem die Belegschaften bereits um 3,3 Prozent abgebaut worden waren. Für 1984 zeichne sich noch ein geringer Abbau um 0.6 Prozent ab. Insgesamt wird die Industrie nach der Ifo-Umfrage bis 1987 etwa 6,5 weniger Mitarbeiter beschäftigen. Gegen-über 1981 bedeutet dies einen Verlust von fast einer halben Million Arbeitsplätze. Im In- und Ausland erwarten die befragten Firmen für 1983 ein nominales Umsatzwachstum von zwei Prozent. Die Exportmöglichkeiten werden mittelfristig ungünstiger eingeschätzt.

### **GATT-VERFAHREN**

### Verstimmung Tokio/Brüssel

WILHELM HADLER, Brüssel Die Entscheidung der EG, trotz der jüngsten Anzeichen für eine stärkere Öffnung des japanischen Marktes das Beschwerdeverfahren gegen Tokio im Allgemeinen Zollgegen Tokio im Angemeinen Zon-und Handelsabkommen (Gatt) wei-ter zu verfolgen, hat zu einer deutli-chen Verstimmung im bilateralen Verhältnis geführt. Kommissions-kreise sprachen gestern von einer schwer verständlichen "Überreak-tion" der Innaner tion" der Japaner.

Offenbar ist die Regierung Naka-sone der Ansicht, daß bei den letzten Verhandlungen mit den Vize-präsidenten Wilhelm Haferkamp und Etienne Davignon vereinbart worden ist, die Gatt-Prozedur nach Artikel XXIII Absatz 2 vorläufig zu stoppen. Statt dessen hat die Kommission jedoch beantragt, ihre Forderung nach Einsetzung eines mul-tilateralen Schiedsausschusses auf die Tagesordnung des Gatt-Rates zu setzen, der am 20. April in Genf zusammentritt

Für die Brüsseler Behörde gab es überhaupt keine Möglichkeit, Zusagen für eine Aussetzung des Verfahrens zu machen, weil es dafür eines besonderen Beschlusses der emes besonderen Beschutses der EG-Regierungen bedurft hätte. Außerdem sind Kommission und Rat der Meinung, daß die bislang angekündigten Einfuhrerleichte-rungen für europäische Exporterzeugnisse zwar ein ermutigender Anfang seien, das Ungleichgewicht im gegenseitigen Handel jedoch nicht wirklich beseitigen könnten.

Die Japaner hatten ungewohnt heftig auf den Schritt der EG reagiert. So behauptete der Handelsbeauftragte Shintaro Abe, die De-marge der EG stehe im Widerspruch zu Zusicherungen, die ihm die beiden Vizepräsidenten im Februar gegeben hätten.

### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

### Einfuhrsperre von Poitiers wird aufgehoben

Paris (J. Sch.) – Die französische Regierung erwägt, die Einfuhr von japanischen Videorecordern zu "normalisieren". Für diesen Zweck soll das Provinzzollamt Poitiers von der zentralen Abfertigung solcher Geräte "entlastet" werden. So stellt man beim Pariser Außenhandelsministerium die derzeitigen Bestrebungen zur Aufhebung der von Tokio (und von der EG-Kommission) als protektionistische Maßnahme beanstandeten Einfuhrbehinde-rung dar. Da die Verzollung in Poitiers im Schneckentempo erfolgt, waren japanische Videorecor-der in den letzten Monaten nur "Stück für Stück" auf den französi-schen Markt gekommen.

Anklage im Rumasa-Fall

Madrid (dpa/VWD) - Der spanische Generalstaatsanwalt hat am Donnerstag offiziell die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die Konzernspitze der am 23. Februar verstaatlichten Privatholding Rumasa bekanntgegeben. Wie Generalstaatsanwalt Luis Buron Barba mitteilte, besteht unter anderem der Verdacht des Devisenschmuggels, der Fälschung von Handelsdokumenten, der widerrechtlichen An-eignung von Geldern und des Be-trugs an der Sozialversicherung.

### Neue Aktien in München

München (VWD) - Die Aktien der The Hongkong+Shanghai Banking Corp. (Hongkong), der Impala Pla-tinum Holdings Ltd., der Rustenburg Platinum Ltd. (beide Südafrika) und der Sunshine Mining Co. (USA) wird die Bayerische Landes-bank als "Market Maker" am 18. April 1983 in den ungeregelten Freiverkehr der Bayerischen Börse in München einführen. Nach Mitteilung der Landesbank werden da-nach insgesamt 60 Auslandsaktien an der Münchener Börse gehandelt, 45 davon im ungeregelten Freiver-

### Mehr "Blüten" entdeckt

Frankfurt (cd.) ~ Im letzten Jahr wurden abermals mehr gefälschte Geldscheine und Münzen festgestellt. Die Zahl der gefälschten Banknoten stieg gegenüber dem Vorjahr von 2896 auf 3317 Stück, ihr Wert von 219 000 auf knapp 251 000 Mark. Die Zunahme der Blüten geht, wie die Bundesbank mitteilt, besonders auf eine neue Fälschung von 50-Mark-Scheinen zurück, deren Hersteller bereits ermittelt wur-den. Die Zahl der gefälschten Münzen stieg von 17 172 auf 19 975 Stück mit einem Wert von 43,3 (Vorjahr: 34,3) = tausend Mark.

### Umschuldungsgebühren?

Dorado (VWD) – Die sinkenden Zinssätze bieten eine gewisse Entlastung für die stark verschuldeten Länder. Es bestehe aber die Gefahr,

versandt:



Die deutschen Unternehmen haben in den letzten drei Jahren kräf-tig im Ausland investiert. Von 1980 bis 1982 flossen insgesamt 27,7 Milliarden Mark ins Ausland, für den Erwerb von Beteiligungen oder zur Gründung neuer Unternehmen. QUELE: GLOBUS

meinen Repräsentanten des mexikanischen Finanzministeriums, daß dieser Effekt von "ungebührli-chen Anhebungen" der Zinsmar-gen und der Gebühren der Geschäftsbanken bei Umschuldungen ausgeglichen wird. Wie der stellvertretende Finanzminister Mexikos, Francisco Suarez da Vila, während der Jahrestagung der Bankenveremigung für Außenhandel (BAFT) in Dorado/Puerto Rico sagte, seien viele Staaten der Dritten Welt durch die Austrocknung des Marktes für Bankkredite gezwungen worden, Umschuldungsvereinbarungen zu beantragen.

### Investitionsschutz

Hamburg (rtr) - Einen besseren Schutz europäischer Investitionen und eine Stabilisierung der Arbeitsbedingungen für Fachkräfte aus Europa erwartet der Afrika-Verein von den 63 mit der EG vertraglich verbundenen Entwicklungslän-dern aus Afrika, der Karibik und dem pazifischen Raum (AKP-Staaten). Der Geschäftsführer des Vereins Martin Krämer nannte am Don-nerstag auf dem Afrika-Wirtschafts-tag in Hamburg diese beiden Forderungen als wesentliche Elemente für die noch in diesem Jahr anste-henden Verhandlungen zurzweiten Erneuerung der Konvention von

### Wochenausweis

|                                                                          | 7. 4.               | 31. 3.              | 7. 3,               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd. DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 79,2<br>53,4<br>6,0 | 79,9<br>53,8<br>6,0 | 81,0<br>53,6<br>5,8 |
| Bargeldumlauf<br>Einl v. Banken<br>Einl v. öffentl                       | 97,9<br>47,9        | 98,9<br>47,9        | 97,1<br>43,9        |
| Hanehalten                                                               | 4.0                 | 17                  | 10                  |

Auch Ihre Produkte werden in Wellpappe verpackt und

### Kaysersberg schont die Decken, stärkt die Ecken.

Die Kanten und Ecken der Verpackungen aus Weilappe werden am stärksten beanspruch ourch die Doppelnllung von KAYSERSBERG wird das leißen bzw. Platzen der Wellpappe vermiegen, Jeda erionseite wird nur um 90° gebogen, die Biegespan ung vermindert sich betrachflich, das Platzen der Außendecke ist nahezu ausgeschlossen. Zwischen den beiden Rill-Limen entsteht eine Art Pufferzone, zur Starung und Stabilisierung der Ecken, zur Erhohung der



Anzeige

GROSSBRITANNIEN / Übernahmeschlacht in der City

### Tilling auf Abwehr-Kurs

WILHELM FURLER, London In der Londoner City läuft ge-genwärtig die größte Übernahme-Schlacht ab, die dort jemals erlebt wurde. Der große britische Hersteller von Gummi-Fabrikaten und stark in den Sektoren Energie. Verpackung und Transport engagierte Konzern BTR hat in einer Überraschungs-Aktion 6,9 Prozent der Anteile an dem bedeutenden britischen Mischkonzern Thomas Tilling übernommen. Ursprünglich sollten 14,9 Prozent der insgesamt 290 Millionen Tilling-Aktien erwor-

### **Abonnieren Sie** Durchblick

Wer Verantwortung trägt, braucht geordnete Informationen. Die WELT bringt sie. Sie bietet nicht nur eine breite Nachrichtenpalette. sie geht den Ereignissen auf den Grund, deckt Hintergründe und Zusammenhänge auf, liefen Beurteilungsmaßstäbe. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

### DIE WELT

Hinwas für den neuen Abonnenien Sie haben das Recht, Ihre Abonneme Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende Datum genügt) schriftlich zu widerrufen ber DIE WELT.

Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 An: DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

### Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis betragt DM 23.60 (Auskand 31.00. Luftpostversund auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

feleion: \_

Unterschoft: lch habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widernien bei: DIE WELT. Venrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg Jo

### NAMEN

Dr. Hans-Peter Reuter, Leiter der Steuerabteilung der Hoechst AG, Frankfurt, ist zum Vorsitzenden des Finanz- und Steuerausschusses des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) gewählt worden.

Manfred Wiebel (44), zuletzt bei L'Oréal, Karlsruhe, hat die Aufga-ben des nationalen Verkaufsdirektors der Chicogo Cosmetic GmbH, Düsseldorf, übernommen.

Max Küppers, persönlich haftender Gesellschafter der Firmengruppe Hülskens & Co., Wesel, Ehrenmitglied der IHK Duisburg-Wesel-Kleve, vollendet am 16. April das 85. Lebensiahr.

Hans-Jürgen Hamann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schering Aktiengesellschaft, Berlin, feiert seine 50jährige BetriebszugehöInzwischen hat BTR den Aktionären von Tilling ein volles Übernahme-Angebot unterbreitet. Für

die ausstehenden Aktien bietet BTR wahlweise Bargeld oder eige-ne Aktien an. Das Barangebot wür-de Thomas Tilling auf 538,3 Millio-nen Pfund bewerten, das Aktien-Trusseh Ausstehe ausste auf knapp Tausch-Angebot sogar auf knapp 580 Millionen Pfund. Beide Beträ-ge, derzeit umgerechnet 1,990 bzw. 2,131 Milliarden Mark, stellen das höchste Übernahme-Angebot dar, das in der Londoner City jemals vorgelegt wurde.

BTR begründet sein Interesse an Tilling mit dem Tätigkeitsbereich des Mischkonzerns. Er umfaßt Baumaterial, Hoch- und Tiefbau, Elektronik-Geräte, Energie-Ausrü-stung, medizinische Artikel und Geräte, Maschinenbau, Maschi-nenhandel, Versicherung, Mode, Keramik und Buchverlag (Heine mann). Mit Ausnahme der letzten fünf Tätigkeitsbereiche würden die anderen nach Ansicht der BTR-Geschäftsleitung hervorragend in das eigene Unternehmens-Konzept passen oder es zumindest sinnvoll ergänzen.

Im übrigen macht die BTR-Spitze keinen Hehl daraus, daß sie die Manager von Tilling als Versager ansieht. "Der Konzern könnte ganz erheblich besser abschneiden als derzeit, vorausgesetzt, wir über-nehmen das Management", kom-mentierte ein BTR-Sprecher die Tatsache, daß der Vor-Steuer-Gewinn von Thomas Tilling im letz-ten Geschäftsjahr um 47 Prozent auf 43,7 Millionen Mark gefallen ist. BTR dagegen konnte seinen Gewinn um 18 Prozent auf 107 Millionen Pfund steigern. Die Umsatz-rendite von BTR liegt bei knapp 15 Prozent, die von Tilling inzwischen

nur noch bei zwei Prozent. Von alledem will die Tilling-Geschäftsleitung nichts wissen. Als ersten Schritt hat sie die Bank gewechselt. Anstelle von J. Henry Schroder Wagg wurde S.G. Warburg engagiert, deren Banker bei Abwehr von Übernahme-Versuchen als Experten gelten.

Anfang kommender Woche wird BTR das formale Übernahme-Angebot an die Tilling-Aktionäre senden. Darin werden ihnen pro Aktie 185 Pence in bar oder für 21 Tilling-Aktien jeweils zehn BTR-Aktien

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bersbeim: Per-Achenia etvines: Bergseim: Fer-fekta Wohnungsbauges. mbH, Kerpen; Berlin Charlottenburg: Herbert Lind-ner GmbH; Bremen-Blumenthal: Haun-Musfeld GmbH; Düsselderf: Jasmin Partum & Beauté GmbH; Poss-berg & Klefer GmbH & Co. KG; TMS TrendMedia Systemservice GmbH Ratingen-West; Hannover: Uwe Kost Gastwirt; Herrich: Dunker Betelli-gungs GmbH; Hellmann KG, Bad Oeynhausen; Hildesheim: H.G.T. Heizgerätetechnik GmbH & Co. KG. GmbH & Co. KG, Dreieich; Friedrich Wilhelm Jost, Dreieich; Nürnberg Klaus-Dieter Müller, Inh d. Klaus Mül-Klaus-Dieter Müller, inh. d. Klaus Müller Mineralöihandel; Osterbolz-Scharmbeck: Agira Drees GmbH, Lilienthal; Pinneberg: Fachwerk u. Holzbau GmbH, Rellingen; Wolfratshausen: Hans Donko GmbH, Alt- u. Neutextilen-Sortierung u. Handel, Geretsried.

Anschluß-Konkars eröffact: Hannover: Wilhelm Gömann GmbH & Co. KG; Wilhelm Gömann Verwaltungsges.

Gömann Verwaltungsges

FORTUNE-LISTE / Ölfirmen fielen zurück – Aber Exxon hält Platz eins

### Automobilhersteller rücken wieder vor

AP/VWD. New York Die Exxon Corporation konnte 1982 den ersten Platz unter den von dem Wirtschaftsmagazin "Fortu-ne" ermittelten 500 führenden Industriefirmen der USA behaupten, doch rutschten einige andere Mine-ralöigesellschaften infolge der Ölraingesenscharten intuge der Or-schwemme und der Rezession aus der Spitzengruppe ab. Nach der gestern veröffentlichten Übersicht rückte der Automobilhersteller General Motors auf den zweiten Platz vor und konnte damit die Position zurückgewinnen, die er 1980 an die Ölgesellschaft Mobil Oil abgeben mußte, Ford Motor Co. verbesserte sich vom sechsten auf den fünften Platz. Die Reihenfolge der Firmen wird vom Umsatz des Jahres 1982 bestimmt.

International Business Machines Corp. (IBM), die mit 4,4 Milliarden Dollar 1982 den höchsten Gewinn erzielte, rangiert in der neuen Liste auf Platz sechs (bisher Platz acht). Exxon lag beim Gewinn mit 4,2 Milliarden Dollar an zweiter Stelle. Nur drei Firmen – Exxon, Texaco (Nr. 4) und Gulf Oil Corp. (Nr. 9) behielten ihre Plätze in der Liste der zehn führenden Industrieunternehmen bei. Zahlreiche Gesellschaften, beispielsweise American Telephone and Telegraph Co., wer-

den in der Liste der Profluktionsgesellschaften nicht geführt. Unter den Ölgesellschaften, die in der Liste abrutschten fielen Mo-bil Oil vom zweiten auf den dritten, Standard Oil of California vom fünften auf den siebten, Standard Oil Co. (Indiana) vom fiebten auf den zehnten und Atlantic Richfield Co. vom zehnten auf den zwölften Platz zurück. Exxon, die zwar die Nummer eins blieb, mußte den-noch mit 97,2 Milliarden Dollar eine zehnprozentige Urisstzminde-rung im Vergleich zu 1981 hinneh-men. Erstmals seit 1979 lag der Umsatz des Ölgiganten damit un-

ter 100 Milliarden Dollar. Einen Rekordrückgang der Unternehmensgewinne hat "Fortune" bei den 500 größten Unternehmen festgestellt. Die Verminderung der Reingewinne um 27,1/Prozent stellt den höchsten Rückgang seit der gesten Aufstellung der Fortune den nochsten Ruckgang seit der ersten Aufstellung der "Fortune 500" vor 29 Jahren dar. Gleichzeitig verminderten sich die Umsatzerlö-se um 5,7 Prozent mif 1,7 Bill. Dol-lar. Dies ist erst der zweite Rück-gang des Umsatzen seit 1953 und der erste seit 1968.

der erste seit 1968. 58 Gesellschaften der "500" verbuchten 1982 Verluste, was eben-falls einen Rekord für die "Fortune"-Liste darstelli. International

Harvester (Platz 73) und Bethlehem Steel (Platz 64) weisen jeweils mehr als eine Milliarde Dollar Verlust auf. Der Fehlbetrag der Inter-national Harvester von 1,6 Milliar-den Dollar war der zweithöchste in der Geschichte der Liste und wird nur von dem Verlust der Chrysler, num auf Platz 29, aus dem Jahre 1980 von 1,7 Millarden Dollar übertroffen. Zu den Gesellschaften mit den höchsten Gewinnsteigerungen gehören North American Coal (Platz 461) mit 2276 Prozent und Warner-Lambert (Platz 119) mit 1797 Prozent.

Die zehn Größten

Gesellschaft 97,2 1. ( 1.) Exxon 2 ( 3.) General Motors 3. (2) Mobil 59,9 4. (4.) Texaco 5. (6.) Ford 47 37,1 6. ( 8.) IBM 7. ( 5.) Standard Oil 34,364 34,362 of California

### WELTBÖRSEN / Hoffnung auf Zinssenkung

### Kursrekorde an drei Märkten

New York (DW.) - Nach einem sehr lebhaften Handel zur Wochenmitte an der New Yorker Effektenbörse erzielte der Dow-Jones-In-dex der 30 Industriewerte mit 1156,64 Punkten einen neuen Rekordstand. Der alte Höchststand lag bei 1145,90. Gegenüber der Vorwoche ergibt sich ein Indexgewinn von über 43 Punkten. Die Außerung von US-Zentralbankchef Paul Volcker, daß die Zinsen zu hoch seien, wurde als Aufforderung an die Banken verstanden, mit den Sätzen herunterzugehen.

Tokio (dlt) - Die Kurse in Tokio schnellten auf einen neuen historischen Bekord. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 111,7 Punkte auf 8554,2. Die Tagesumsätze bewegten sich zwi-schen 265 und 547 Millionen Aktien. Optimismus verbreitete die Hausse an der Wall Street und das Sinken der amerikanischen Zinsen für kurzfristige Kredite. Ausländische Anleger deckten sich mit grö-Beren Käufen ein. Ihr Interesse richtete sich weniger auf die Blue Chips, sondern vor allem auf billigere Titel mit guten Profitaussich-ten wie Werte der Chemie und syn-

thetischer Fasern. Lendon (fu) - Die Kursentwicklung an der Londoner Aktienbörse stand in dieser Woche ganz im Zei-chen einer "Zins-Euphorie". Die überraschende Stärke des Pfundes galt als Wegbereiter für eine Reduzierung der Basis-Kreditzinsen um mindestens ein halbes auf zehn Prozent. Allerdings weigerte sich die Bank von England zunächst hartnäckig, ihre Geldmarktsätze zurückzunehmen. Das konnte je-doch die Investoren nicht verdrie-Ben. Nachdem der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte bereits am Freitag mit 675 Punkten eine neue Rekordmarke gesetzt hatte, kam es am Montagdieser Woche zu einer regelrechten Hausse – der Index legte nochmals um 8,9 auf 683,9 Punkte zu. Wach-sender Konjanktur-Optimismus sowie die Reaktion auf die Hausse an der Wall Street führten am Dienstag schließlich zum bisherigen Rekordstand von 687,7 Punk-ten. Die Senkung der Geldmarkt-sätze durch die Bank von England am Mittwoch und die dadurch im Prinzip eingeleitete Zinssenkungsrunde war von den Investoren

Wohin tendieren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche in der Freitogsausgabe einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

Entsprechend ließen Gewinnmitnahmen den Financial-Times-Index bis zum frühen Nachmittag des gestrigen Donnerstags leicht auf 686,0 Punkte zurückgehen.

Paris (J. Sch.) - An der Pariser

Börse steht man dem neuen Austerity-Plan der Regierung zur Zeit noch ausgesprochen positiv gegen-über. Seit dessen Verkündung (25. März) geht es mit den französi-schen Aktienkursen fast kontinuierlich nach oben. Wesentlich dazu beigetragen haben ausländische Käufe. Die Hinwendung der sozia listischen Regierung zu klassi-Sanierungsmethoden scheint das Mißtrauen des Auslands gegenüber der bisherigen so-zialistischen Wirtschaftspolitik abzubauen. Aber auch die Franzosen selbst kaufen wieder mehr Aktien. und zwar seit der Franc-Abwertung bevorzugt Exportwerte und seit der angekündigten Bausparförderung Bauwerte.

### "Rahmendaten verbessern"

Standard Oil

28,1

Dupont

of India

9. ( 9.) Gulf

Die mittelfristigen Absatz-, Produktions- und Investitionspläne der Unternehmen signalisieren nach Einschätzung von Prof. Karl Heinrich Oppenländer, Präsident des Ifo-Instituts, keine optimistischen Erwartungen, daß der struk-turell bedingte Teil der Arbeitslo-sigkeit durch eine nachhaltige Wachstumsbeschleunigung über Investitionen abgebaut werden kann. Oppenländer forderte deshalb auf dem Hessischen Sparkassentag eine positive Beeinflussung der Erwartungshaltung der Unternehmer durch eine weitere Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen

An die Unternehmer appellierte er, Investitionschancen durch mehr er, investionseriancen durch mear Produktinnovation, Erneuerung und Verjüngung des Maschinen-parks und durch Erschließung neu-er Märkte zu nutzen. Zugleich warn-te er vor einer einseitigen Verlagerung der Investitionen auf Rationalisierung und Modernisierung. Die privaten Investitionen sollten durch eine verstärkte staatliche Investitionstätigkeit besonders im Bereich der Kommunikationstechnologie unterstützt werden. Zur Sicherung der Investitionsfinanzie-rung plädierte Oppenländer für eine Steuergesetzgebung, die das Zurverfügungstellen privaten Risikokapitals begünstigt.

Nach Auffassung von Friedrich Conzen, Präsident der Hauptge-meinschaft des Deutschen Einzelhandels, ist zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eine steuerstundende Investitionsrücklage für mittelständische Unternehmen vordringlich. Kritik übte er an der Zwangsanleihe im Hinblick auf den Kaufkraftentzug. Hier werde über Geld von Leuten verfügt, die keine Chancen zur Befreiung von der Abgabe hätten.

UNGARN / Förderung der Privatinitiative

### Die Reform wird fortgesetzt

HANS-DIETER GALL, Budapest Ungarn bereitet sich auf eine weitere Liberalisierung seiner Wirtschaft vor. Nach entsprechenden Andeutungen hoher Wirt-schaftsfunktionäre in den vergangenen Wochen dürfte jetzt das Zentralkomitee der ungarischen KP das letzte Wort sprechen. Von der Sitzung, die am Dienstag in Buda-pest begann, wurden Beschlüsse über einen weiteren Ausban der für den Ostblock bisher beispiello-sen ungarischen Wirtschaftsreform erwartet.

Hauptkriterien des künftigen Kurses dürften vor allem die weitere Förderung der unternehmeri-schen Risikobereitschaft und eine noch stärkere Zurückdrängung der zentralen Planung sein. Die 1968 eingeleitete und zehn Jahre später erneut mit starken marktwirtschaftlichen Impulsen versehene Reform geht bereits heute über den damals abgesteckten Rahmen hinaus. So brachte Un-garn mit dem Privatisierungs-Ge-setz Anfang 1981 einen Prozes in Gene den gehen die Labertieren Gang, der schon ein Jahr später zur Gründung von rund 10 000 priva-ten Kleinbetrieben führte, die vor allem im Dienstleistungsgewerbe, aber auch im Baugewerbe tätig sind. Selbst die Verpachtung der öffentlichen Toiletten in Budapest

gilt als gewinnbringend. In vielen Fabriken arbeiten inzwischen weitgehend selbständige Gemeinschaften – eine Art von Ge-nossenschaft –, die anstelle eines vorgeschriebenen Plansolls weit-gehend selbständig und in Eigen-verantwortung Waren produzieren und diese dem eigenen Unternehmen oder auf dem nur wenig reglementierten Markt verkaufen. Spe-zialisten unter ihnen befassen sich ziansten unter innen belasset sich auf eigene Rechnung sogar mit dem Marketing der Produkte. Die-ses freie Spiel der Marktkräfte könnte aber, wie offiziell zugege-ben wird, auch zu sozialen Problemen führen. So kommen plötzlich Zehntausende von Ungarn auf eine Arbeitszeit, die weit über die ge-setzlich erlaubte 42-Stunden-Wo-che hinausgeht. Und auch die wachsenden Lohn- und Einkommensunterschiede könnten sozialen Unfrieden stiften, ganz zu schweigen von privaten Kleinunternehmen, die in einem sozialisti schen Gemeinwesen Konkurs ab-

schen Gemeinwesen Konkurs an melden müßten.

Angesichts der Wirtschaftslage in Ungarn und der harten Konkurrenz auf dem Weltmarkt will Budspest aber jetzt offenbar genau aus loten, was noch in seiner Wirtschaft steckt, die Reserven der sozialistischen Wirtschaft mobilisieren", wie es kürzlich offiziell hieß. Dazu zählen neben weiteren Erleichterungen für marktwirtschaftliches Handeln ("verstärkte Betriebs-Autonomie") auch die Betriebs-Autonomie") auch die Entstehung eines Kapitalmarktes mit Schuldverschreibungen des

OHNE JEMANDEM ZU NAHE TRETEN ZU WOLLEN, ABER DAS IST WIRKLICH NICHT MEHR NORMAL

WAS?

NA, IM REISETEIL SEITE V.



Staates sowie Steuerreformen und

Subventionsabbau.

Das vorrangige Ziel Budapests. das wirtschaftliche Gleichgewicht wiederherzustellen, indem man die Außenverschuldung gegenüber dem Westen von rund acht Millian. den Dollar (rund 19 Milliarden = -Mark) durch Importbeschränkun gen, Kaufkraftsenkung und eine vorsichtige Investitionspolitik zu reduzieren versucht, dürfte für die nächsten zwei, drei Jahre anhalten. Die Reform der alten Wirtschaftsreform soll dabei helfen.

Employ decards

<u> Bernstein Aufer</u>

DÄNEMARK / Kapitalverkehr wird liberalisiert

### Vor erneuter Zinssenkung?

R. GATERMANN, Kopenhagen Dänemark wird zum 1. Mai die Bestimmungen für den internationalen Kapitalverkehr erheblich liberalisieren. Somit wird es Auslän-dern wieder erlaubt sein, dänische Staatsobligationen und andere Wertpapiere zu erwerben, während dänische Unternehmen künftig oh-ne Einschränkung ihren Kapital-bedarf im Ausland decken können. Schließlich wird die obere Ausfuhrgrenze für den Erwerb von Sommerhäusern oder Ferienwohnungen außerhalb der EG, die bisher bei umgerechnet rund 70 000 Mark lag, ersatzlos aufgehoben. In dänischen Finanz und Wirt-

schaftskreisen wird der Aufhe-bung des Kaufverbots für Ausländer, das Anfang 1979 eingeführt worden war, besondere Bedeutung beigemessen. Sie erwarten einen Ansturm auf dänische Staatsobligationen, die immer noch mit ei-nem Zins von etwa 14 Prozent aus-

ab 1. Mai auch der Verkauf von dänischen Aktien in den nichtbör-sennotierten Unternehmen sowie von Pfandbriefen an Ausländer freigegeben. In Bankkreisen sieht man diesen Schritt als wichtigster Indiz dafür, daß Dänemark vor einer erneuten Zinssenkung steht Zu den weiteren Veränderungen zählt die Heraufsetzung der Frei grenze für allgemeine Kapitaltrans aktionen mit dem Ausland von bis her 2800 auf 7000 Mark, für Kon zemkredite an ausländis tergesellschaften von 56 000 auf 140 000 und für direkte Auslands investitionen von 140 000 au 560 000 Mark. Ausländische Inve stitionen in Dänemark sind künft bis zu 1,4 Millionen Mark genehm gungsfrei. Um jedoch Spekulztionen zu verhindern, muß beim Er werb dänischer Staatsobligatio durch Ausländer noch eine Lauf zeit von mindestens fünf Jahre verbleiben.

sestattet sind Danüber hinaus ist

# **Product Banking:** Die feinste Finanzierungsform für leasingfähige Güter.

Product Banking ist die ursprüngliche Form des Leasings. Und bedeutet für den Kunden: Produkt und Finanziedes Herstellers.

Für einen Käufer leasingfähiger Güter hat die Finanzierungsalternative "Product Banking" einige wesentliche Vorteile: Die Mittel für die Finanzierung der Anschaffung werden vom Hersteller beschafft und mit angeboten. Der Käufer ist nicht in ein Dreiecksverhältnis "Lieferant/Leasingfir-

ma/Anwender\* eingespannt, sondern hat nur den Hersteller als Partner. Die Finanzierungsmodelle sind nicht rung aus einer Hand, aus der Hand Standard, sondern auf Produkt, Produktnutzen, technologischen Fortschritt, Software, Service, Refinanzierungsmöglichkeiten und so weiter abgestimmt. Der Hersteller identifiziert sich nicht nur mit dem Produkt, sondern auch mit der Finanzierung.

Andererseits hat Product Banking auch für den Hersteller seine Vorteile. Ohne Zweifel wirken sich maßge-

schneiderte, durch Seriosität überzeugende Finanzierungsformen auch absatz- und verkaufsfördernd aus.

Bisher war das Angebot "Product Banking" allerdings den Großkonzernen mit eigenen Miet- und Leasingabteilungen und bankähnlichen finanziellen Mitteln vorbehalten.

Erst ein von der Häussler-Gruppe entwickeltes Finanzierungsverfahren macht Product Banking jetzt allen Herstellern und damit allen Kunden zuganglich.

### Die Häussler-Finanzierungsgesellschaften

PLA Product Leasing GmbH + Co., Jacobistraße 7, 4000 Düsseldorf 1

PLA Product Leasing GmbH + Co., Dreleichstraße 59, 6000 Frankfurt 70

PLA Product Leasing GmbH + Co., Vaihinger Straße 149 A, 7000 Stuttgart 80

PLA Product Leasing AG, Thurgauerstraße 40, Airgate-Haus, 8050 Zürich

WLG Württembergische Leasing GmbH + Co., Veihinger Straße 149A, 7000 Stuttgart 80

Auf der Hannover Messe vom 13.-20. April 1983: CeBIT-Nord (Halle 1), Dachebene, Pavillons 1-17, Aufgang A 7 oder A 26

siemens seinst hat diese Projek-tionen als "Leitplanke" für die ei-genen geschäftlichen Planungen eingesetzt. Weiter stärker als der Weitmarkt zu wachsen, sei das Ziel der kommenden Jahre. Man setzt

in der Münchner Zentrale trotz er-heblicher Schwierigkeiten in der Gegenwart für eine Reihe von Öl-staaten und Entwicklungsländern

dabei auch auf diese Gruppe. Die hohe Verschuldung vieler dieser Länder darf uns nicht den Blick dafür verstellen, daß hier nach wie vor ein hohes Wachstumspotential liegt", meinte Vertriebschef Ne-glein. Die Politik von Siemens im Ausland sieht denn auch indicite

Ausland sieht denn auch individu-

elle Anpassung an die einzelnen Märkte vor, insbesondere durch weitgehende Integration in die dor-tigen Volkswirtschaften. Ferner sei

Cie in enemalistic de la constanta de la const

ative

nen Ge

OHNE ANDEN

Tallise Territor

investigate

English and

er old (50%)

a Penergy un un de englig est

russia. Fri als in

----

WELT-Korrespondenten berichten von der Hannover-Messe

fahr, in die Stagnation zu geraten. Wie Vorstandsmitglied Hans-Gerd Neglein anläßlich der Hannover

Messe 1983 erläuterte, war und ist die gesamte Branche voll auf

Nach den internen Berechnun-

gen werde der Welt-Elektromarkt von heute rund 1430 Mrd. DM

preisbereinigt um 54 Prozent auf 2200 Mrd. DM im Jahr 1990 anstel-gen. An den durchschnittlichen

Žuwachsraten von jährlich 5 Pro-zent – in absoluten Zahlen wären dies für 1983 weit über 70 Mrd. DM

wolle das Unternehmen kräftig

partizipieren. "Nullwachstum wie in anderen Bereichen der Industrie

gibt es bei uns nicht", bekräftige Neglein, der die Chancen von Sie-

mens vor allem im Ausland sieht.

Hier würden bis 1990 rund 95 Pro-

zent des Weltelektromarktes umge-setzt, während der deutsche Markt

Die deutschen Bauelemente-Her-steller erwarten für 1983 ein

Wachstum ihres Inlandsmarktes

um etwa 4 Prozent auf 6,9 Mrd. DM.

Wachstumsmotor soll dabei auch in diesem Jahr die Mikroelektronik sein 1982 hatten die deutschen Her-

steller ihre Produktion um 4 Pro-zent auf 4,6 (4,4) Mrd. DM gesteigert, während die Importe bei 4,65 Pro-

zent stagnierten. Nach wie vor größ-

te Kundenbranche ist die Unterhal-

tungselektronik, auf die immer

noch 30 Prozent des Inlandsmark-

tes entfallen – vor wenigen Jahren

Durch die Mikroelektronik kommt aber Schwung in andere Bereiche, die damit an Bedeutung

gewinnen. So hat die Industrie-Elektronik inzwischen einen Anteil

von 23 Prozent erreicht, die Tele-

kommunikation 21 Prozent und die

Büroelektronik 15 Prozent. Mit einigem Abstand folgen die Kfz-Elek-tronik (6 Prozent) und sonstige Kon-

sumgüter (5 Prozent). Am Gesamt-

waren es noch 50 Prozent.

Wachstum eingestellt.

Die Siemens AG, München, mit dann 5 Prozent des Volumens auf sich vereinige – immerhin noch 110 mrd. DM. Siemens selbst hat diese Projektonzerne, sieht für sich keine Gefahr, in die Stagnation met der St

"Nullwachstum gibt es bei uns nicht"

eine Geschäftseinschränkung erfolge, aber durchgehalten werde.
Die Schwerpunkte für sein Unternehmen setzte Neglein auch für die Zukunft in Westeuropa und den USA. Die Wachstumsraten in diesen Regionen gingen zwar zurück, die absoluten Zahlen seien aber immer noch ansehnlich.
Die deutsche Siemens mit ihren

Die deutsche Siemens mit ihren inländischen Tochtergesellschaf-

ten hatte in den ersten sechs Mona-ten des Geschäftsjahres 1982/83 (30. 9.) ein Plus bei den Auftrags-

eingängen im In- und Ausland von 25 Prozent zu verzeichnen. Die Sie-

mens-Sprecher räumten allerdings ein, daß dies nur zwei Großaufträ-gen der Tochter Kraftwerks-Union (KWU) zu verdanken ist. Ohne KWU habe es im Inland ein Auf-

tragsplus von 10 Prozent gegeben, während die Bestellungen aus dem Ausland bis Ende März um 11 Pro-

Dividende sinkt "erheblich" J. GEHLHOFF, Düsseldorf kapazitäten bei einem 4prozenti-

BAYER / Gewinnrückschlag im Weltgeschäft

Vergleichsweise milde ist die Bayer AG, Leverkusen, im welt-weiten Rezessionsjahr 1982 mit ei-ner Minderung des Gewinns vor Steuern um 14,3 Prozent auf 735 Mill. DM davongekommen. Dra-stisch jedoch hat sich die gleiche Gewinnzahl im Weltabschluß um 30,9 Prozent auf 970 Mill. DM vermindert. Doch zum AG-Gewinn betont der Vorstand, daß er dies-mal höher als im Vorjahr mit Steu-ern belastet sei, so daß eine "erheb-liche" Reduzierung der Dividende anstehe. Ob dies für den seit drei Jahren gezahlten Satz von 7 DM einen Rückzug auf 5,50 DM oder gar auf 5 DM (wie die Börse zum Teil vermutet) bedeutet, läßt der Vorstand vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 5. Mai noch im Ungewissen.

Ein wesentlicher Grund des Ge-Ein wesentlicher Grund des Ge-winnrückschlags bei der AG lag darin, daß "Sondermaßnahmen" (womit wohl die Sanierungsaktio-nen in den Agfa- und Metzeler-Konzernbereichen gemeint sind) höher als im Vorjahr zu Buch schlugen. Erheblich war jedoch auch die Ertragsbelastung aus Minderauslastungen der Produktionsgen Rückgang des Mengenabsatzes und anhaltendem Kostenan-stieg für Energien, Personal und Rohstoffe.

Die Umsätze stiegen 1982 nur noch um 0,5 Prozent auf 13,29 Mrd. DM mit 62,6 (64,1) Prozent Exportanteil bei der AG und um 3,2 Prozent auf 34,83 Mrd. DM im Weltbereich. Das vierte Quartal brachte eine 7,3prozentige Erholung des Inlands-Umsatzes bei allerdings 5,3 Prozent Exportminus und so-mit insgesamt 0,6 Prozent weniger Umsatz als vor Jahresfrist. Anzeichen einer Konjunkturerholung meldet der Vorstand nur mit dem Hinweis, daß die Kurzarbeit im AG-Bereich Anfang Februar 1983 beendet wurde.

Der AG-Personalbestand wurde 1982 um 1 (0,1) Prozent auf 62 848 Leute abgebaut, so daß sich der Personalaufwand nur noch um 1,8 (6,9) Prozent auf 3,64 Mrd. DM erhöhte. Die Sachinvestitionen wurden bei der AG mit 683 (904) Mill. DM - bei 807 (802) Mill DM Abschreibungen - und im Weltbe-reich mit 2,06 (2,54) Mrd. DM fort-gesetzt. Für 1983 sind dafür weltweit 1,9 Mrd. DM geplant.

BUNDESBANK / Lukrativstes Bundesunternehmen

### Zinserträge sind gestiegen

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Die Bundesbank war auch 1982 wieder das lukrativste "Bundesunternehmen". Sie führte, wie bereits berichtet, gut elf Milliarden Mark Gewinn an die Bundeskasse ab, was bei 290 Millionen Mark Grundkapital einer Superdividende von 3806 Prozent entspricht. Damit kassierte der Bundesfinanzmini-ster noch rund eine halbe Milliarde mehr als im Vorjahr.

Hauptertragsquelle waren 8,04 Mrd. DM Zinserträge auf die überwiegend in Dollar angelegten Wäh-rungsreserven. Trotz niedrigerer Zinsen sind diese Einnahmen ge-genüber dem Vorjahr noch um 522 Mill. DM gestiegen, weil der Dollar höher bewestet wurde Aus Kredi. höher bewertet wurde. Aus Kredi-ten an deutsche Banken nahm die Bundesbank 5,01 (Vj.: 4,46) Mrd. DM Zinsen ein. Für ihre gut 15 000 Beschäftigten gab die Bundesbank 700 Millionen Mark aus, für Sach-kosten 156 Mill. DM und für den Notendruck 140 Mill. DM.

Einen Aufwand von 311 Mill. DM erforderten Abschreibungen auf Währungsforderungen, hauptsächlich aus dem EWS-Bereich, in denen sich die Aufwertung der Mark spiegelt. Weggefallen sind dagegen im Geschäftsjahr 1982 die 1981 mit 3,95 Mrd. DM zu Buche schlagenden realisierten Kursgewinne aus dem umfangreichen Dollarverdem umfangreichen Dollarver-kauf. 1982 glichen sich dagegen Käufe und Verkäufe von Dollar praktisch aus, so daß sich die beim Verkauf realisierten Kursgewinne (Differenz zwischen dem Bilanzkurs von 1,7275 DM und dem höheren Verkaufskurs) und die beim Kauf vorgenommenen Abschrei-bungen (vom Tageskurs auf den Bilanzkurs von unverändert 1,7275

DM gegenseitig kompensierten. Ihre gesetzlichen Rücklagen konnte die Bundesbank nur noch um 239 (2605) Mill. DM auf 4,43 Mrd. DM aufstocken, weil die gesetzlich vorgeschriebene Höchst-grenze von fünf Prozent des Noten-umlaufs ausgeschöpft ist.

Handwerk - Siemens - Bauelemente - Honeywell Bull - Sony - Olivetti - Computermarkt

Die Zuversicht auf der Hannover-Messe hat sich weiter stabilisiert. Am zweiten Messetag sorgte vor allem die positive Einschätzung der Konjunkturaussichten durch Handwerkspräsident Paul Sohnitker für weitere positive Impulse. Generell verfestigt sich immer mehr die Ansicht, daß im zweiten Halbjahr 1983 der Aufwärtstrend sich auch in den Auftragsbüchern der Unternehmen niederschlagen wird. Stel-lungnahmen aus der Großindustrie, die vor einer Überbewertung der "zarten Belebung" in der jüngsten Zeit warnen, haben bislang nichts an dem optimistischen Stimmungsklima auf dem Gelände unter dem Hermes Turm ändern können. Der bereits am ersten Messetag beobachtete starke Besucher-andrang hielt auch gestern an. Vor allem die Zahl der Besucher-aus dem Ausland ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Messeleitung verweist darauf, daß der Anteil der Fachbe sucher unter diesen Gästen besonders hoch ist (85 Prozent). Inzwischen sind auch erste Aufträge in den Messehallen gebucht worden.

### Lichtblicke sind erkennbar

Das Handwerk in der Bundesre-publik, das im Jahre 1982 von der Rezession wesentlich stärker der Rezession wesentlich stärker betroffen wurde als andere Berei-che der Wirtschaft, setzt im laufen-den Jahr auf einen konjunkturel-len Aufschwung. Paul Schnitker, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) erkennt "Lichtblicke" vor allem auch für solche Betriebe, die als Zulieferer für die Industrie tätig sind. Auf der Hannover-Messe versind. Auf der Hannover-Messe ver-wies Schnifker auf die "deutliche Belebung der Nachfrage" insbe-sondere im Bausektor. Ohne Frage ergäben sich daraus auch Impulse für andere Handwerksbereiche, zumal ein nanutester machinen, an Investitionen, an Maschinen, Werkzeugen und Betriebsausstatmal ein handfester Nachholbedarf tungen bestehe.

Nach den Worten des ZDH-Präsidenten rührt die unbefriedigende Entwicklung im Jahr 1982 nicht zuletzt daher, daß es "Reibungsverluste in der Partnerschaft zwischen Handwerk und Industrie ge-geben hat". Geringere Auftragseingänge hätten manche Großbetriebe veranlaßt, ursprünglich bei Zu-lieferern georderte Teile selbst her-zustellen. Andere hätten "mit sub-tilen Methoden Preise und Lieferbedingungen immer weiter eingeengt". Dies habe sich vor allem bei solchen Betrieben negativ ausge-wirkt, die sich in zu starke Abhängigkeit gegenüber nur einem Unternehmen begeben haben.

Die Umsatzeinbußen des Hand-

werks im Jahre 1982 um real fünf Prozent auf etwa 370 Mrd. DM seien ganz wesentlich auf den Rück-gang im Bauhaupt- und Ausbauge-werbe zurückzuführen. Deren Anteil am Gesamtumsatz verringerte sich von früher 40 Prozent auf nur noch 35 Prozent. Aber auch die

Dienstleistungsbetriebe, die mit 20
Prozent am Handwerks-Umsatz
beteiligt sind, prägten die trübe
Bilanz des Handwerks.
Von den 125 Handwerksberufen,

so Schnitker, sind 42 auf dem Feld so Schnitker, sind 42 auf dem Feld der Zulieferung und 27 auf dem Gebiet der Dienstleistungen für die Industrie tätig. Sie repräsentieren gut 100 000 Betriebe mit über einer Million Beschäftigten, also zwi-schen 20 und 25 Prozent des ge-samten Handwerks. Im Zulieferbe-reich allein mußten Umsetzrickreich allein mußten Umsatzrück-gänge von fast 15 Prozent hinge-nommen werden; teilweise lag die Kapazitätsauslastung bei nur 60

Wenn die handwerklichen Zulieferer sich auf der Hannover-Messe dennoch so stark wie noch nie engagierten – insgesamt 200 Betriebe sind beteiligt –, so habe das auch einen anderen Grund. Schnitker: "Diese Betriebe sind längst alles andere als eine verlängerie Werkbank der Industrie." Ihnen komme ein ständig zunehmender innova-torischer Rang zu. Nahezu 60 Pro-zent der ausgestellten Erzeugnisse stellten eigene Entwicklungsarbei-DOMINIK SCHMIDT

was the wolt...

markt der drei großen Verbraucherblöcke USA, Japan und Europa von insgesamt 80 Mrd. DM ist die BunaSchreibt doch, desrepublik mit 8 Prozent beteiligt. Die Bauelemente-Hersteller gerieten 1982 offenbar unter besonders ausgeprägten Rationalisierungszwang: Die Zahl ihrer Beschäftigten ging um 9 Prozent auf 57 000 (63 700) zurück. JOACHIM WEBER

### Konkurrenz nimmt sehr stark zu

GmbH, Frankfurt, hat sich das Jahr 1983 gut angelassen. Das erste Quartal brachte Zuwachsraten von 20 Prozent bei den Auftragseingängen und von 30 Prozent beim Um-satz. Der Handel habe offenbar sei-ne bisherige Zurückhaltung aufge-geben, stellte Geschäftsführer Fritz Dieckmann in Hannover erfreut

Besonders zufrieden stimmt ihn das Geschäft mit elektronischen Schreibmaschinen, die im profes-sionellen Bereich auf eine Absatzsteigerung von 26 Prozent kamen und deren Stückzahl sich einschließlich der 1982 neu angelaufenen Koffermaschinen sogar verdoppelte. Die Freude an diesem Geschäft ist freilich nicht ganz ungetrübt

Daß sich die Zahl der Anbieter auf dem deutschen Markt 1982 auf 19 – davon sieben aus Japan und vier aus den USA - immerhin verdreifacht hat, führte zu "massiven Preiseinbrüchen" in der zweiten Jahreshälfte. Der Aufmarsch der Konkurrenten ließ auch Olivettis Marktanteil auf 20 Prozent kräftig schrumpfen.

Da konnte auch die 15prozentige Umsatzsteigerung im Computer-Bereich – die Auftragseingänge nahmen sogar um 29 Prozent zu – nur noch für einen Ausgleich sor-gen. Mit 347 (341) Mill. DM setzte der deutsche Ableger des italienischen deutsche Ableger des italienischen Büromaschinenkonzerns (der in diesem Jahr sein 75jähriges Jubiläum feiert) nur 2 Prozent mehr um als im Vorjahr. Dabei wurde laut Dieckmann "wieder ein nennenswerter Gewinn\* erwirtschaftet.

### Ausand die Ende Marz um 11 Fro-zent zurückgegangen seien. Für das Gesamtjahr erwartet man bei der deutschen Siemens ein leichtes Plus beim Auftragsein-gang, beim Umsatz zumindest das Vorjahresergebnis. das Engagement auf den regiona-len Märkten langfristig angelegt. Dies gelte auch in gravierenden Ausnahmesituationen, beispiels-weise in Iran und in lateinameri-kanischen Ländern, in denen zwar Auftrags- und Umsatzschub **Wachstumsmotor** ist die Mikroelektronik

Das 50. Geschäftsjahr der Compagnie des Machines Bull (CMB), Paris, Muttergesellschaft zahlreicher Unternehmungen, die unter dem Dach der CII Honeywell Bull zusammengefaßt sind, soll auch für die deutsche AG in Köhn gin Lubeloule, werden AG in Köhn ein Jubelanlaß werden. Es deute alles darauf hin, so Vorstandsvor-sitzender Franz Scherer, daß 1983 das Jahr mit "erheblichen Verbes-serungen der Finanzergebnisse" werden wird.

Bereits im letzten Dezember habe bei der Honeywell Bull AG ein Auftragsschub eingesetzt, der im ersten Quartal 1983 mit einem Anstieg um 37,5 Prozent seine Fortsetzung fand. Auch der Umsatz konnte, so Scherer, weitere 34 Prozent zulegen. Nach Verlusten im Vorjahr gehe es jetzt – ein ausgeglichenes Ergebnis für die ersten drei Monate zeige dies – "eindeutig aufwärts".

Die Grundlagen dafür hat nach der Verstaatlichung der CMB die französische Regierung gelegt, die

im Rahmen ihrer "Filière Electro-nic" die CMB als Dachgesellschaft für die gesamte Business-Informa-tik bestimmt hat. Um die Elektro-nik-Industrie zu beleben, hat die Regierung in Paris darüber hinaus bis 1985 Investitionen von 140 Mrd.

bis 1985 Investitionen von 140 Mrd. F eingeplant. Als ersten Schritt in diese Richtung erfolgte eine Zusage des Staates, die Verlustvorträge von CII (1351 Mill. F 1982) durch eine Kapitalerhöhung (1500 Mill. F) mehr als auszugleichen.

Unter der schützenden Hand der französischen Regierung sieht der Plan zur endgültigen Gesundung des Unternehmens ferner bis 1986 vor, den Umsatz auf preisbereinigt 16 Mrd. F (1982: 8,1 Mrd. F) zu steigern und dann erstmals einen soliden Gewinn auszuweisen. Danach soll der Abbau der Finanzierungskosten auf etwa 4 Prozent vom Umsatz durch weitere Kapitalerhöhungen garantiert und die eigenfinanzierte CII-Forschung weitgehend durch fremdfinanzierte Forschung ersetzt werden. te Forschung ersetzt werden. HENNER LAVALL

An alle mittelständischen

Unternehmer, die über hohe Außen-

stände hinwegkommen müssen.

### Mehr Investitionsgüter

Die in der Vergangenheit eher als Hersteller von Unterhaltungs-elektronik bekannte japanische Sony Corp. wächst immer stärker in den Investitionsgütermarkt hin-ein. Der Umsatz mit Investitionsgütern habe sich in den letzten Jahren um jeweils mehr als 30 Prozent erhöht, teilte Ron Sommer, Geschäftsführer der "Sony Kommunikationssysteme", mit. Dieser Bereich sei auch im Gegensatz zum Konsumgütergeschäft im wesentlichen von der schlechten Wittschaftslage unbeeinflußt geblie-

Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg um rund 10 Prozent auf 11 Mrd. DM, bei einem Betriebsergeb-nis von 1,1 Mrd. DM. Damit bleibt ein Nettogewinn nach Steuern von 456 Mill. DM. Diese Zahlen giänzen zwar nicht so wie in den Jahren zwar nicht so wie in den Jamen zuvor, meinte Sommer, seien aber ein Resultat der intensiven Vorsor-ge für die Zukunft, auf die Sony durch gestiegene Investitionen für Forschung und Entwicklung von rund 600 bis 700 Mill. DM jährlich und mit innovativen Produkten

re auch ein stärkeres Engagement

auf ausländischen Märkten. In Eu-ropa, das rund ein Viertel des Umsatzes auf sich vereinigt, ist Sony mit sechs Fabriken und 6000 Mitarbeitern in Produktion, Vertrieb und Verwaltung größter Arbeitgeber aus Fernost

Stärkster Umsatzträger der Sony Deutschland GmbH im Bereich Kommunikationssysteme Produkte für die Bild-Kommunikation. Der Markt für Bild-Kom-munikation werde immer interes-santer. Die Entwicklung in diesem Bereich bedeute zur Zeit eine Off-line-Video-Kommunikation, das heißt, eine Produktion wird zentral erstellt, auf Cassetten vervielfältigt, verschickt und dezentral in Recorder/Monitor-Einheiten abgespielt. Der nächste Schritt sei dann die On-line-Bild-Kommunikation, wo über Daten- und Telefonleitungen der direkte Kontakt zwischen Sender und Empfänger hergestellt

Um in Zukunft für den härter werdenden Wettbewerb gerüstet zu sein, steigt Sony in den Kompo-nenten-Markt ein, der ein Potential in Milliardenböhe aufweist, und an dem sich das Unternehmen einen guten Anteil sichem will. HERBERT KLAR

Sie kennen das Problem: Auf der einen Seite stehen hohe Debitoren, auf der anderen Seite Verbindlichkeiten. Aber kennen Sie auch alle Möglichkeiten, die eine große Bank hat, Ihre Außenstände zu überbrücken?

Sicher sind Sie vertraut mit dem Kontokorrentkredit und der Wechselfinanzierung. Doch es gibt noch andere Wege, sich einen Finanzierungsspielraum zu verschaffen. Zum Beispiel das Factoring: Sie verkaufen der Bank Ihre Warenforderung und bekommen sofort Geld.

Bei Forderungen mit längerem Zahlungsziel gegenüber ausländischen Abnehmern kann eine Forfaitierung empfehlenswert sein. Dabei kauft die Bank Wechsel oder Buchforderungen ohne Rückgriff auf den Verkäufer an.

Mit der Forfaitierung werden Ihnen die Risiken abgenommen, die sich aus Kursschwankungen, politischen Ereignissen oder einer nicht genau einschätzbaren Bonität Ihres Geschäftspartners ergeben.

In jedem Fall lohnt sich ein Gespräch mit den Fachleuten, deren Beruf es ist, täglich Finanzprobleme von Unternehmen zu lösen. Das grüne Band hilft Ihnen, solche Leute zu



### schaftslage unbeeinflußt geblie-Der Gesamtumsatz des Konzerns

Mit zur Zukunftssicherung gehö-

Ein Riesengeschäft mit Rechenzwergen

Mit der deutschen EDV-Indu-bergauf. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit die zweistelli-gen Zuwachsraten halten", pro-phezeit Gerhard Reckel, Ge-schäftsführer des Fachverbands Datenverarbeitung im ZVEI. 1982 hatte die Branche ihren Umsatz um 12 Prozent auf 9.4 (8.4) Mrd. DM um 12 Prozent auf 9,4 (8,4) Mrd. DM ausgeweitet

Dabei war die Entwicklung in den verschiedenen Computer-Größenklassen sehr unterschiedlich verlaufen. Während die großen Universalrechner nur auf ein Wachstum von etwa 7 Prozent kamen, erreichten die Klein-, Mini-und Mikrocomputer runde 25 Prozent. Dieser Trend wird sich nach Reckels Einschätzung auch 1983

Im Vordergrund werden dabei die sogenannten "personal compu-ter" – ursprünglich für den priva-ten Gebrauch gedachte Mikrorech-

ner, die sich aber zunehmend den Markt der Büroautomation "von unten" erschließen – und die tech-nisch-wissenschaftlichen Mikronisch-wissenschaftlichen Mikrorechner stehen, die zudem mit veränderter Software ebenfalls ins
Büro drängen. Dabei wird es allerdings allmählich zu einem Bereinigungsprozeß unter den bald
200 Mikro-Anbietern kommen.
Mancher wird vom, Markt verschwinden", meint Reckel.
Das Geschäft mit den KleinstComputern liegt ohnehin immer

Computern liegt ohnehm immer weniger beim Gerät selbst; hier hat der Preisverfall der letzten Jahre der Preisverfall der letzten Jahre
für nur noch magere Spannen gesorgt. Das Schwergewicht der Umsätze (und auch der Exträge) verlagert sich zunehmend auf die Software (Programme, die für Mikrocomputer schon in großer Zahl
"von der Stange" zu kaufen sind)
und auf Peripherie-Geräte wie
Drucker oder Disketten-Speicher.
Wie zukunftsträchtig der Markt
der Rechenzwerge eingeschätzt
wird, zeigt sich nicht zuletzt am

Einstieg des Branchenführers IBM in das Geschäft mit "Personals" im vergangenen Jahr. Im ersten An-lauf ergatterte sich der Computer-Gigant auch in diesem Feld einen beachtlichen Weltmarktanteil von 17 Prozent und setzte damit einigen der bisherigen Marktführer ei-nen kräftigen Dämpfer auf.

Der Umsatz mit den Individual-Computern, 1982 einschließlich Software und Peripherie weltweit bei etwa 5,8 (4,6) Mrd. Dollar, soll weiterhin kräftig steigen. Schon 1985 sollen 5,7 Mill. Rechner ein Volumen von 23 Mrd. Dollar bringen, 1990 gar 18 Mill. Stück mit allem Drum und Dran für 52 Mrd. Dollar verkauft werden, schätzen

Marktbeobachter. Auch in der Bundesrepublik, wo 1982 schon 230 000 "Personals" für etwa 242 Mill. DM an den Mann gebracht wurden, stehen für 1986 stolze 470 000 Rechner für knapp 900 Mill. DM auf dem Plan.

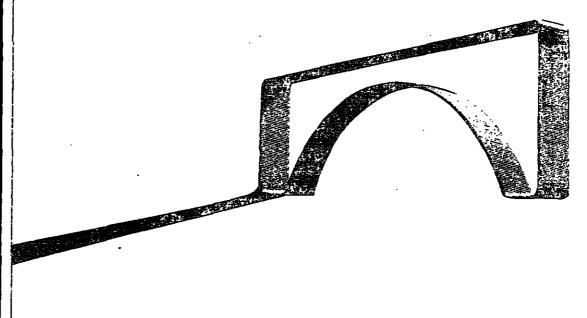

Böllhoff-Gruppe ist optimistisch

Als positiv bezeichnet die Böll-hoff-Gruppe, Bielefeld, Hersteller von Verbindungs- und Befesti-gungselementen, die Entwicklung im abgelaufenen Jahr. Der konsolidierte Umsatzerreichte 1982 mit 240 (242) Mill. DM fast das Vorjahreser-gebnis, in dem noch Teilumsätze der inzwischen aufgegebenen Frie-ling GmbH & Co. KG, Oelde, enthalten waren.

Die beiden Gruppenfirmen Spritztechnik Kopperschmidt GmbH & Co. KG, Bielefeld, und Mueller Elektrostatik GmbH & Co. KG, Winnenden, wurden zu Jahresbeginn 1983 verschmolzen. Sie erzielten im Vorjahreinen Umsatzvon rund 30 Mill DM, unter anderem durch die Montage von Container-Beschichtungsanlagen in Polen und China.

Die Böllhoff-Gruppe, die insge samt 1617 Mitarbeiter beschäftigt, erwartet vor allem aus dem Bereich Oberflächentechnik weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum. PRODUKTHAFTPFLICHT / Warnung vor Fehleinschätzung der Risikolage in den USA

### Milliarden-Einbuße durch ruinösen Wettbewerb

HARALD POSNY, Düsseldorf Die Produkthaftpflichtrisiken in den USA haben sich während der letzten Jahre stetig erhöht. Die US-Versicherer gerieten immer tiefer in die roten Zahlen. Allein im letzten Jahr dürften sich die Verluste auf 2 Mrd. Dollar belaufen haben; seit 1980 insgesamt auf 4 Mrd. Dollar. Dies war das Ergebnis eines "geradezu ruinösen Wettbewerbs", der die Haftpflichtprämien des US-Marktes von 1979 bis 1982 um 13 Prozent, inflationsbereinigt um ein rundes Drittel auf 6,52 Mrd. Dollar sinken ließ, gleichzeitig aber die Schäden und Kosten 130 (1979: 100) Prozent des Prämienaufkom-

mens ausmachten. Auf diese Entwicklung hat jetzt Wilhelm Zeller, Vorstandsmitglied der Kölnischen Rückversicherungs-Gesellschaft AG, in der Fachzeitschrift "Produkt-Haftpflichtversicherung international" hingewiesen und warnt die europäischen Anbieter von Produkt-

Haftpflichtversicherungen für Ex-porte nach USA, aus dem geradezu katastrophalen Prämienniveau auf eine verringerte Risikosituation zu schließen. Schadenhäufigkeit und Schadendurchschnitt bewiesen das Gegenteil.

Die Produkt-Haftpflichtversicherung schützt die Hersteller, Betreiber und Händler bei Schaden-ersatzansprüchen des Verbrau-chers, die aus fehlerbafter Herstellung oder Lieferung mangelhafter Erzeugnisse oder Leistungen bzw. Falschlieferungen resultieren.

Der jährlich vom Insurance Services Office (ISO) in New York herausgegebene und jährlich überarbeitete Produkt-Haftpflichttarif enthält rund 420 Positionen, von denen 300 mit zwingend einzuhal-tenden, die übrigen mit unverbind-lichen Prämiensätzen versehen sind. Abgesehen von der Risikoart ist ein Prämiensatz nur zwingend für Deckungssummen bis zu

300 000 Mill. Dollar für Personen-und 50 000 Dollar für Sachschäden. Zuschläge für darüber hinausgehende Deckungssummen sind wiederum unverbindlich. Vom Volumen her entfallen aber //5 Prozent der gesamten US-Predukt-Haftpflichtprämien auf den Bereich der unverbindlichen Prämien.

Nach Darstellung Zellers ist in rund 90 Prozent der iUS-Staaten (mit eigenen Aufsichtsbehörden – ein Bundesaufsichtsamt gibt es nicht) die verschuldensunabhängige Austruchsmöglichkeit (weiter ge Anspruchsmöglichkeit (strikte Deliktshaftung) heute fest etabliert. Die Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre begommene Reform-tendenz hat zwar in insgesamt 23 Bundesstaaten zu Gesetzgebungs-Aktivitäten geführt, in keinem einzigen sei jedoch die strikte Delikts-haftung wieder rückgängig ge-macht worden.

Zum Absinken des Prämiennive-aus hat der Wettbewerb der US-

Versicherer selbst geführt: Nach einer Verlustperiode (1971/75) folg-ten Jahre überhöhter Prämienforderungen und für gewisse Risiken schwer zu bekommender Versiche-rungsschutz. Jahren des Prämienabbaus und ausreichend vorhandener Kapazitäten auch für schwere Risiken folgte ab 1980 ein auch von der Hochzinsphase zusätzlich angeheizter ruinöser Wettbewerb.
Im Gegensatz dazu war der Trend des Durchschnittsschadens

Trend des Durchschnittsschadens Trend des Durchschnittsschadens (1976/1980: plus 57 Prozent bei Personen- und 50 Prozent bei Sachschäden) und des gesamten Schadenbedarfs (1976 bis 1979: 23 Prozent bei Personen- und 68 Prozent bei Sachschaden) deutlich nach oben gerichtet. Zeller: "Der europäische Versicherer von Export-Produkt-Haftpflichtrisiken ist dem IIS-Wettbewerb nicht ausgesetzt. US-Wettbewerb nicht ausgesetzt. Für ihn ist es möglich und erforderlich, Prämien zu kalkulieren, die der tatsächlichen Risikositustion entsprechen."

**PASSIVA** 

VEREINIGTE NICKEL / Noch auf Konjunktur-Talfahrt

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Die Konjunktur wurde schlechter, die Ertragslage jedoch dank energischer Kostenanpassung bes ser. Mit diesem Resultat legt die Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG (VDN), Schwerte, 1981/82 (30.9.) für ihr mehrheitlich in Familienbesitz liegendes Aktienkapi-tal von 12,95 Mill. DM zwar zum sechsten Mal nacheinander einen dividendenlosen Abschluß vor (Hauptversammlung am 11. Mai). Aber mit einem AG-Jahresüber-schuß von 1,8 Mill. DM, der den Verlustvortrag auf 2,1 Mill. DM ab-baute, wurde denn doch die lange Verluststrähne überwunden.

Im VDN-Konzernabschuß freilich reichte es erst zu einer Minderung des Jahresverlustes auf 1 (3,1) Mill. DM mit nun 5,3 Mill. DM Verlustvortrag. Denn die Sanitärarmaturen-Tochter Eichelberg & Co. GmbB rutschte nach ausgegli-chenem Vorjahr durch drastischen Geschäftseinbruch um 25 Prozent mit 2,5 Mill. DM in die roten Zah-len, soll aber dank der auch hier eingekeiteten Kostenanpassung im laufenden Jahr wieder einen aus geglichenen Abschluß erreichen.
Die im Vorjahr noch gestiegenen
Umsätze gingen 1981/82 bei der AG
um 3 Prozent auf 161 Mill DM und
im Konzern um 6 Prozent auf 22 Mill DM zurück. Zumai bei der VDN-AG spiegelt das wegen He tallpreissteigerungen und größerer Handelsgeschäfte nur zum kleine ren Teil das wahre Ausmaß de Beschäftigungsrückgangs. Die hier dominierende Halbzeugne duktion sank um weltere 12 (6)

Prozent. Dem folgte ein beschleumigter Personalabbau um 10,2 (5,3) Pro-zent auf jahresdurchschnittlich zent auf jahresdurchschnittlich 1307 Mitarbeiter im Konzern und um 10,5 (4,7) Prozent auf 873 bei der AG mit erstmals fühlbaren Sinken des Personalaufwands Diesen Anpassungskurs will VDN auch 1982/83 noch fortsetzen

ISSEN AKTII



THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT vorm. August Thyssen-Hütte

Konzembilanz Welt zum 30. September 1982 **AKTIVA** 

|                                                                                | Stand am 30, 9, 1982        | Stand am<br>30. 9. 1981     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stand am<br>30, 9, 1982        | Stand am<br>30. 9. 1981        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                | DM                          | DM                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DM                             | DM                             |
| Anlagevermögen                                                                 |                             |                             | Grundkapital der Thyssen AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 298 670 400                  | 1 298 670 400                  |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>Grundstücke und grundstücksgleiche |                             | •                           | Bedingtes Kapital der Thyssen AG 24 800 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                |
| Rechte<br>mit Geschäfts-, Fabrik- und anderen                                  |                             |                             | Konzemrücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | •                              |
| Bautenmlt Wohnbauten                                                           | 1 537 693 555<br>29 233 579 | 1 544 746 255<br>32 780 425 | Kapitairücklagen¹) Rücklagen des Konzems aus dem Ertrag¹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 924 584 790<br>415 518 882     | 924 584 790<br>585 416 411     |
| ohne Bauten                                                                    | 82310542                    | 80 305 979                  | Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11409893                       | 26 669 182                     |
| Bauten auf fremden Grundstücken                                                | 2351779559                  | 85 747 905<br>2 305 347 623 | Rücktage für eigene Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1376774066                     | 1 143 983<br>1 537 814 366     |
| GleisanlagenWerksgeräte                                                        | 129 820 804<br>195 691 740  | 115937334<br>192689722      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/0//4000                     | 1 537 614 300                  |
| Reserveteile                                                                   | 308 220 451<br>322 585 564  | 299 299 523<br>332 974 817  | Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesitz<br>(davon Anteile am Gewinn 6545 656 DM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                |
| Anlagen im Bau und Anzahlungen                                                 | 022 333 33 7                | 332314311                   | Antelle am Verlust 7 644 648 DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127 254 217                    | 130 327 351                    |
| auf Anlagen<br>(davon Anzahlungen an verbundene                                |                             | l                           | Sonderposten mit Rücklageantell<br>(Rücklagen gem. § 6b EStG; gem. Entwicklungsländer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 1                              |
| Unternehmen 2096000 DM)<br>Konzessionen, gewerbliche Schutz-                   | 353 106 957                 | 584 777 063                 | Steuergesetz; gem. § 52 Abs. 5 EStG u. a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 471 917                     | 102 452 756                    |
| rechte und ähnliche Rechte sowie<br>Lizenzen an solchen Rechten                | 13774174                    | 18478660                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2870170600                     | 3069 264 873                   |
|                                                                                | 5412321 101                 | 5 593 085 306               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | }                              |
|                                                                                |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | ŀ                              |
| Finanzanlagen<br>Beteiligungen                                                 | 605 036 978                 | 630 129 130                 | Rücksteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                |
| Ausleihungen mit einer Laufzeit<br>von mindestens vier Jahren                  | 003000970                   | 050 129 150                 | für Pensionen<br>für Bergschäden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 738 562 529<br>13 899 044    | 2701 191 756<br>12 000 353     |
| Wohnungsbaudarlehen                                                            |                             |                             | für Instandhaltungen für sonstige Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2148043<br>1690469306          | 1 138 043  <br>1 642 451 216   |
| (davon än verbundene Unternehmen<br>35 030 000 DM)                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 445 078 922                  | 4 356 781 368                  |
| (Nennwert 292 418 000 DM;<br>durch Grundpfandrechte gesichert                  |                             | }                           | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |
| 264 620 000 DM)                                                                | 119737268                   | 124 503 614                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | ļ                              |
| Unternehmen 2 731 000 DM)<br>(Nennwert 129 217 000 DM:                         |                             | •                           | Finanzschulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 1                              |
| durch Grundpfandrechte gesichert                                               | 04 404 000                  |                             | mit einer vereinbarten Laufzeit von mindestens<br>vier Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | }                              | i                              |
| 713 000 DM)                                                                    | 21 161 068<br>745 935 314   | 50 025 100<br>804 657 844   | Anleihen (davon durch Grundpfandrechte gesichert 220 300 000 DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314 548 000                    | 362 348 000                    |
| _                                                                              | 6158256415                  | 6397743150                  | Bankkredite (davon durch Grundpfandrechte gesichert 164 585 000 DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3350616713                     | 2633618177                     |
|                                                                                |                             | 330.143.65                  | Sonstige Kredite (davon durch Grundpfandrechte gesichert 488 633 000 DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 529 790 885                    | 991 689 035                    |
|                                                                                |                             |                             | (Hiervon sind vor Ablauf von vier Jahren fällig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 194 955 598                  |                                |
| Umlaufvermögen<br>Vorräte                                                      | 6278178603                  | 5865653724                  | 1 299 230 000 DM) mit einer vereinbarten Laufzeit von unter vier Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 1                            | 3987655212                     |
| abzüglich Rücklage für<br>Konzernzwischengewinne                               | 68 322 000                  | 62 931 000                  | BankkrediteSonstige Kredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 178 075 695<br>1 985 757     | 1 378 685 185<br>2 697 472     |
| Erhaltene Anzahlungen (davon<br>von verbundenen Unternehmen                    |                             |                             | Akzepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154 909 420<br>5 529 926 470   | 161 993 985                    |
| 408 000 DM)                                                                    | 776 531 394                 | 546 829 831                 | <b>i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5528926470                     | 5531 031 854                   |
| Colsistate Approhiment (double or unit                                         | 5 433 325 209               | 5 255 892 893               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j                              | 1                              |
| Geleistete Anzahlungen (davon an verbunden 824 000 DM)                         | 1 615 244 054               | 1026281344                  | Andrew Wester Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 1                              |
| abzüglich Erhaltene Anzahlungen                                                | 1 533 262 593<br>81 981 461 | 928 530 964<br>97 750 380   | Andere Verbindlichkeiten<br>Erhaltene Anzahlungen (davon von verbundenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                |
| Forderungen aus Lieferungen                                                    | 01901401                    | 97 750 300                  | Unternehmen 92 000 DM) Verbindlichkeiten aus Lleferungen und Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 577 636 380<br>1 742 219 710 | 1 592 991 447<br>1 940 782 485 |
| und Leistungen (davon mit einer Restlauf-<br>zeit von mehr als einem Jahr      |                             |                             | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br>Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 554 767                     | 66 090 849                     |
| 569 172 000 DM)                                                                | 4 415 251 544               | 4879462378                  | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 526 028 383                  | 1 514 391 507                  |
| Unternehmen                                                                    | 63 439 662                  | 51 822 383                  | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 197 605                      | 5 114 256 288<br>2 453 752     |
| nach § 89 AktG<br>Forderungen aus Krediten                                     | 6379178                     | 7 077 529                   | Hamila Banda Autra Bahaarti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 107 000                      | 2433732                        |
| nach § 115 AktG                                                                | 27 304                      | 29 392                      | Konzerngewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 909 040                     | E1 000 040                     |
| 22 588 000 DM)                                                                 | 51 284 242<br>802 390       | 42 859 380<br>2 210 453     | A SOURCE IN COURT OF THE PROPERTY OF THE PROPE | 31 303 040                     | 51 909 040                     |
| Kassenbestand, Bundesbank- und<br>Postscheckouthaben                           | 10 136 706                  | 14957065                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                              | -                              |
| Guthaben bei Kreditinstituten<br>Wertpapiere                                   | 604 341 426<br>11 841 450   | 495 769 838<br>2 627 970    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ                              | }                              |
| Eigene Aktien (Nennwert 18 61 1 900 DM) Sonstige Vermogensgegenstände          | 25 260 501<br>895 065 335   | 1 143 983<br>816 556 839    | 30. 9. 1982 30. 9. 1981<br>Haftungsverhältnisse <u>DM</u> <u>DM</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ]                              | ]                              |
| 2 0 19-9-1-1-1                                                                 | 11 599 136 408              | 11 668 160 483              | Wechselobligo 492010000 424170000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |
| Rechnungsabgrenzungsposten<br>Disagio                                          | A 140 000                   | E 540 400                   | Bürgschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | į                              | ļ                              |
| Sonstige                                                                       | 4 148 369<br>47 180 685     | 5 543 400<br>54 250 142     | Sicherheiten für fremde<br>Verbindlichkeiten 2005 000 80 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Í                              | · t                            |
|                                                                                | 51 329 054                  | 59 793 542                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Welt

| für die Zeit vom 1. Oktober 1981 bis zum 30. Se                                                                                                                                    | ptember 1982                           |                                         | arter unger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | 1981/82<br>DM                          | 1980/81<br>DM                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Außenumsatzerlöse Erhöhung des Bestandes an fertigen und                                                                                                                           | 30610416884                            | 28 166 621 373                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                                                            | 144 901 321<br>127 388 621             | 8977 108<br>174 046 143                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtleistung                                                                                                                                                                     | 30 882 706 826                         | 28 349 644 624                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe sowie für bezogene Waren                                                                                                     | 20 405 786 693                         | 18 509 328 896                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rohertrag                                                                                                                                                                          | 10476920133                            | 9840315728                              | i Migraungszepten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen<br>Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                 | 20 626 156<br>41.899.329_              | 18018340<br>52251260                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erträge aus den anderen Finanzanlagen                                                                                                                                              | 1 232 020<br>155 770 050               | 1 100 831<br>177 991 625                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| des Anlagevermögens und aus Zuschreibun-<br>gen zu Gegenständen des Anlagevermögens.<br>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 245 497 844<br>176 322 995             | 137 150080<br>221 011 454               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mit Rücklageanteil                                                                                                                                                                 | 44 629 566                             | 182375658                               | Mora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30 329 660 DM)                                                                                                                                                                     | 324 456 193                            |                                         | ISEN INDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · · ·                                                                                                                                                                              | 1 010 434 153                          | 1 102 628 960                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zwischensumme                                                                                                                                                                      | 11 487 354 286                         | 10942944688<br>5680130483               | ( Bilanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Aufwendungen für Altersversorgung und                                                                                                           | 5917352484<br>940119457                | 899 400 457                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufwendungen für Altersversorgung und<br>UnterstützungAbschreibungen auf Sachanlagen und                                                                                           | 615 569 459                            | 529 655 120                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| immaterielle Anlagewerte                                                                                                                                                           | 1 062 949 641<br>42 999 589            | 1 050 302 432<br>30 645 913             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /erluste aus Wertminderungen oder dem<br>Abgang von Gegenständen des Umlauf-                                                                                                       |                                        | į                                       | era<br>Orași                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vermögens außer Vorräten<br>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen                                                                                                               | 58 049 007                             | 74865928                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| des Anlagevermögens  Insen und ähnliche Aufwendungen  Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und  vom Vermögen (darin enthalten anrechnungs-                                            | 44 931 263<br>832 632 297              | 53 096 757<br>774 096 668               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fähige Körperschaftsteuer auf Dividende 29 198 835 DM) Sonstige Steuem Aufwandungen aus Verlustübernahme                                                                           | 279 755 005<br>18 794 481<br>1 567 949 | 224 823 408<br>14 152 815<br>15 809 274 | 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 |
| Einstellungen in Sonderposten<br>mit Rücklageanteil<br>Beiträpe an die Europäische Gemeinschaft                                                                                    | 10 125 215                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| für Kohle und Stahl                                                                                                                                                                | 18 293 459<br>1 710 212 328            | 21 264 385<br>1 591 599 014             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                                                                                                                                                                                  | 11 553 351 634                         | 11 011 169 231                          | TT TIGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ahresfehlbetrag<br>Intnahme aus den Konzemrücklagen                                                                                                                                | 65 997 348<br>122 198 396              | 68 224 543<br>135 778 793               | genzimēs:cate-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                    | 56 201 048                             | 67 554 250                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Instellung in die Rücklage für<br>Konzernzwischengewinne                                                                                                                           | 5391 000                               | 14 141 000                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                  | 50810048                               | 53 4 13 250                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| onzemfremden Gesellschaftern zustehender                                                                                                                                           |                                        |                                         | BEN AKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewinn                                                                                                                                                                             | 6 545 656<br>7 644 648                 | 6895589<br>5391379                      | SEN INDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                                                                                                                                                                  | V 1098992                              | G 1504210                               | WHLWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conzerngewinn                                                                                                                                                                      | 51 909 040                             | 51 909 040                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Duisburg, am 13. Dezember 1982

Der Vorstand

Spethmann Bartels Dehmer Doese Glatzel Hiltrol Kriwet Zimmermann Ewers Rösener Stein

Der Konzernabschluß und der Konzerngeschäftsbericht entsprechen nach unsere pflichtmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.

Wirtschaftsprüfer

Dr. Rätsch & Co. GmbH -Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. W. Dörner Dr. C. P. Rätsch

1) Die Gesetzliche Rücklage der Thyssen Aktlengesellschaft in Höhe von 719 765 000 DM ist in den Kapitalrücklagen, die Anderen Rücklagen der Thyssen Aktlengesellschaft sind mit 204 819 790 DM in den Kapitalrücklagen und mit 531 644 692 DM in den Rucklagen des Konzerns aus dem Ertrag enthalter

17808721877

18 125 697 175

17 808 721 877

18 125 697 175

Silanz Zi

SEN INDUS

Blianz zu

genzumgs=cs:e-

itenzahlung

a set allacenter a set allacenter a set seconda allacenter a set seconda allacenter g Adoráre Se.

John Said Charles Sell Delie Tageschic stenen Benemen MINISTER CONTRACTOR SCHOOL

Willen AG

Control acts resident to the control of the control



DYCKERHOFF ZEMENT / Unveränderte Dividende?

### Bescheidene Erwartungen

Der Vorstand der Dyckerhoff 120 dez 100 jan AG, Wiesbaden, schweigt sich in dem jetzt vorgelegten Aktionärsbrief über die Höhe der für 1982 zu erwartenden Dividende noch aus. Die Feststellung, man habe in An-ibetracht der schwierigen Verhält-nisse auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten ein "noch zufrieden-stellendes Ergebnis" erwirtschaf-tet, dürfte jedoch Hoffhung auf eitet, dürfte jedoch Hoffhung auf eine unveränderte Dividende wekken. Für 1981 waren wie für das Vorjahr 5 DM je 50-DM-Aktie gezaht worden.
Seit dem vergangenen Herbst zeichnet sich eine Wende ab, kontentiert der Vorstand der Zement-

ill. DM in deal, above dear Known above dear Known above dear Abov

in an epine

dos wente

44 35

----

13.3

::::

Œ

.

• €

zeichnet sich eine Wende ab, konstatiert der Vorstand der Zementwerke in seinem Überblick; auch werne sich die Wohnungsbau-Nachfrage in diesem Jahr zum Motor des Aufschwungs entwickeln könnte, schließt der Vorstand einen weiteren leichten Rückgang des Zementabsatzes nen weiteren leichten Rückgang des Zementabsatzes nicht aus. Im vergangenen Jahr büßte die

INGE ADHAM, Frankfurt AG 3,3 Prozent ihres Gesamtabsat zes ein (im Konzern minus 2,5 Pro-zent auf 6,1 Mill. t). Dabei wurde der im Gleichschritt mit der Branchenentwicklung um gut 7 Prozent gesunkene Inlandsabsatz zum Teil durch Exporterfolge vor allem nach Nahost (plus 23,3 Prozent auf 868 Mill. t) kompensiert. Der Ex-portumsatz stieg um 31,7 Prozent auf 132,5 (100,6) Mill. DM.

auf 132,5 (100,6) Mill. DM.

Hier wie in der Steigerung des AG-Umsatzes um 8,5 Prozent auf 676,8 (623,3) Mill. DM (ohne Mehrwertsteuer) schlagen sich ein gestiegener Anteil von höherwertigen Zementen und "kostenbedingte" Preisanhebungen nieder. Sie verhinderten jedoch bei geringerer Kapazitätsauslastung die "weitere Progression der Stückkosten" nicht. Investiert wurden 35,5 (43) Mill. DM, die Mitarbeiterzahl sank um 4 Prozent auf 2590 (2698) Beschäftigte. Die 16,8 (10,8) Mill. DM Finanzinvestitionen flossen vor allem in die Neugründung Trocken Mörtelwerk Neuss GmbH.

HAG GF / Unter schwierigen Marktbedingungen 1982 gut behauptet - Marktposition soll ausgebaut werden

# Nach der Schlankheitskur größere Beweglichkeit

JAN BRECH, Bremen Fertigung

Nach einem langen, schwierigen Weg sieht die Hag GF AG, Bremen, Licht am Ende des Tunnels. Die problematische Verschmelzung ei-nes traditionellen Familienunter-nehmens wie Hag und einer US-Firma wie General Foods und da-mit die Zusammenlegung von zwei Unternehmen aus verschiedenen unternehmen aus verschiedenen "Kulturen" sei 1982 endgültig voll-zogen worden, betont der Vor-standsvorsitzende Uwe Karsten. In diesem Jahr werde sich Hag GF voll auf den Markt und den Ausbau der eigenen Positionen konzentrie-

Der Konzentrationsprozeß und die Reorganisation des Vertriebs sind nach den Worten von Karsten endgültig abgeschlossen. Die Röst-kaffee-Produktion ist auf die Wer-ke Bremen und Berlin verteilt worden, in Elmshorn verblieb die Herstellung von löslichem Kaffee. Die

Fertigung der Instant-Erfri-schungsgetränke verlagerte Hag GF auf eine Schwestergesellschaft nach Frankreich. Das Produkt "Schlagfit" gab der Röster an die Bielefelder Oetker-Gruppe ab. Im Vertrieb schließlich konzentrierte sich Hag GF als erster deutscher Kaffee-Röster voll auf den Absatz über den Großhandel.

Noch nicht beendet ist der An-

passungsprozeß bei der Beleg-schaft. Hag GF beschäftigt zur Zeit noch 1800 Mann. Den geplanten Endbestand von 1500 Mitarbeitern werde man erst am Ende dieses Jahres erreichen, betonte Karsten. Zur Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr 1982 erklärte Karsten, daß sich Hag GF angesichts schwieriger Marktbedingungen gut behauptet habe. Der Umsatz sei um 7 Prozent auf 1,2 Mrd. DM gestiegen und die AG werde in der Bilanz einen Gewinn von "einigen Millionen" ausweisen. Karsten räumte allerdings ein, daß das positive Ergebnis auf außerordentli-chen Erträgen beruhe. Im Be-triebsergebnis habe das Bremer Unternehmen wieder mit roten Zahlen geschrieben. An Verlusten aus dem Jahre 1981 schiebt Hag GF rund 45 Mill. DM vor sich her.

Rund 80 Prozent des Umsatzes entfielen im vergangenen Jahr auf den Bereich Kaffee. Am geringen Wachstum des deutschen Röstkaf-feemarktes von 2 Prozent habe Hag GF nicht voll teilgenommen, betont Karsten. Der Marktanteil ging von 7,2 auf 6,9 Prozent zurück. Fortschritte bei dem entcoffeinier-ten Kaffee-Produkt Hag, für das Karsten ein Mengenwachstum von 5 Prozent und einen Marktanteil von 3,5 (3,0) Prozent angibt, stehen Absatzverluste von 5 Prozent bei dem Kaffeesortiment Onko gegen-über. Der Marktanteil der Reihe Onko ging von 42 auf 3,5 Prozent Onko ging von 4,2 auf 3,5 Prozent

zurück. Der lösliche Kaffee Maxwell hielt mit 8 Prozent Marktanteil seine Position auf dem insgesamt um 6 Prozent geschrumpften

Absatzmengen habe Hag GF auch auf dem Markt für Kakao-Instantgetränke geopfert, um die Ertragsbasis der Kabs-Produkte zu stärken, erklärt Karsten. Mit dem Produkt Reis fit habe das Unter-nehmen die Marktführerschaft

behauptet. Das Geschäft in den ersten Monaten dieses Jahres, so betont Kar-sten, sei positiv verlaufen. Nach der Schlankheitskur habe Hag GF wieder an Beweglichkeit gewon-nen. Durch eine wesentliche Ver-stärkung der Werbung und der Verkaufsförderungsaktionen soll der Anteil von Hag weiter gefestigt und die Probleme bei Onko gelöst werden. Für diese Produktreibe ist inzwischen ein neues Marken- und Sortenkonzept entwickelt worden.

| Nürnberger Gruppe: Besseres Ergebnis
HARALD POSNY, Disseldorf

Die Unternehmen der Nürnberger Versicherungsgruppe haben 1982 ihre Ergebnisse zum Teil er-heblich verbessert und ein im Ver-gleich zum Branchentrend günsti-geres Wachstum erzielt. Die Le-bensversicherung verfehlte mit ei-nem Neuzugang von 2,9 Mrd. DM nur knapp ihr Vorjahresergebnis, während der Bestand um 7,5 Pro-zent auf 18,7 Mrd. DM wuchs. Um 10.8 Prozent auf 4,67 Mrd. DM ge-10,8 Prozent auf 4,67 Mrd. DM gestiegene Kapitalanlagen brachten Erträge von 363 Mill. DM (plus 14,6 Prozent). Der Gewinnreserve der Versicherten können 262 Mill. DM versicherten konnen 202 Mill, DM zugewiesen werden. Der Kompositversicherer (500 nach 466 Mill, DM Beitragsaufkommen) hat sein technisches Ergebnis (1981: 10,7 Mill. DM Verlust) verbessert. Die Erträge aus 375 (340) Mill. DM Kapitalanlaren gern gerichten neben der Büstle. gen ermöglichen neben der Rücklagendotierung wie beim Lebensver-sicherer die "Traditionsdividende" von 14 Prozent. Die Gruppe erreichte 1982 ein Prämienvolumen von 1.27 Mrd. DM.

### THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT vorm. August Thyssen-Hütte

| AKTIVA Bilanz zum 3            | o. ocpie   |                                     | PASSIV               |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                | in 1000 DM |                                     | in 1000 DM           |
| Anlagevermögen                 |            | Grundkapital                        | 1 298 670            |
| Sachanlagen                    | 2388891    | Bedingtes Kepital 24800800 DM       |                      |
| Betelligungen                  | 2 237 427  | Gesetzliche Rücklage                | 719765               |
| Langfristige Ausleihungen      | 73434      | Rücklage für eigene Aktien          | 24 117               |
| :                              |            | Andere Rücklagen                    | 736 464              |
| Umlaufvermögen                 |            | Rücklage für Konzernzwischengewinne | 25992                |
| Vorräte                        | 1325432    | Sonderposten mit Rücklageanteil     | 16433                |
| Geleistete Anzahlungen         | 12877      | Rückstellungen                      |                      |
| Forderungen                    | 1          | für Pensionen                       | 929 055<br>10 862    |
| aus Lieferungen und Leistungen | 430111     | für sonstige Zwecke                 | 694 852              |
| an verbundene Unternehmen      | 2612908    | Finanzschulden                      | 2633389              |
| Flüssige Mittel                | 403018     | Andere Verbindlichkeiten            |                      |
| Eigene Aktien                  | 24 117     | Verbindlichkeiten                   |                      |
| Übriges Umlaufvermögen         | 240 540    | aus Lieferungen und Leistungen      | 344 796              |
| •                              |            | gegenüber verbundenen Unternehmen   | 1 834 149<br>443 663 |
| lechnungsabgrenzungsposten     | 15361      | Bilanzgewinn                        | 51 909               |
|                                | 9764116    |                                     | 9764116              |

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

| für die Zeit vom 1. Oktober 1981 bis zum 30. September 1982                                                                                                                                    |                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                | in 1000 DM                                                       |  |  |  |
| Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                   | 8747863<br>- 44657                                               |  |  |  |
| Gesamtleistung                                                                                                                                                                                 | 8703206<br>5067222                                               |  |  |  |
| Rohertrag Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen Zinserträge Erträge aus Anlagenabgang und Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Übrige Erträge | 3635984<br>165977<br>39447<br>340992<br>72649<br>53254<br>130824 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | 4 439 127                                                        |  |  |  |
| Personalaufwand                                                                                                                                                                                | 1 640 921<br>560 066<br>554 498<br>29 045<br>1 341<br>1 601 414  |  |  |  |
| Jahresüberschuß                                                                                                                                                                                | 51 842<br>67                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | 54.995                                                           |  |  |  |
| Bilanzgewinn                                                                                                                                                                                   | 51 909                                                           |  |  |  |

### Ehrenvorsitzender: Dr.-Ing. E. h. Hans-Günther Sohl

Aufsichtsrat, derzeit bestehend aus: Dr. jur. h.c. Harald Kühnen, Vorsitzender; Hans Mayr, 1. stellv. Vorsitzender; Dr. Wolfgang Schieren, stellv. Vorsitzender, Hans Otto Bäurner; Ilse Brusis Karl-Heinz Friedrichs; Dr. Wilfried Guth; Helmut Haeusgen; Dr. h. c. Walter Hesselbach; Fritz Hülsmann; Dr.-Ing. E.h. Bernhard Plettner: Walter Scheel: Toni Schmücker: Ruppert Siemon; Günter Vogelsang; Dr. Kurt Wessing; Claudio G. L. Graf Zichy-Thyssen.

Vorstand: Dr. Dieter Spethmann, Vorsitzender; Dr. Werner Bartels; Dr. Harald Dehmer; Hans Hiltrop; Dr. Heinz Kriwet; Hans Gert Woelke; Dr. Dr.-Ing. E. h. Karl-August Zimmermann; Dr. Heinz-Gerd Stein (stelly.).

Die Revisions- und Treuhandgesetlschaft Dr. Rätsch u. Co. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesetlschaft Steuerberatungsgesetlschaft, Düsseldorf, hat dem Abschluß den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

In dieser Veröffentlichung ist der Jahresabschluß in Kurzform wiedergegeben. Der vollständige Jahresabschluß der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Bericht über das Geschäftsjahr 1981/82 wird allen Interessenten auf Wunsch kostenios durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellt und kann auch durch die Kreditinstitute bezogen werden.

### THYSSEN INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

| AKTIVA Bilanz zum 3            | 30. <mark>Sept</mark> e | ember 1982                        | PASSIV     |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
|                                | in 1000 DM              |                                   | in 1000 DM |
| Anlagevermögen                 |                         | Grundkapital                      | 470 000    |
| Sachanlagen                    | 285704                  | Gesetzliche Rücklage              | 100335     |
| Finanzanlagen  Beteiligungen   | 589 187                 | Andere Rücklagen                  | 101 340    |
| Langfristige Ausleihungen      | 14669                   | Sonderposten mit Rücklageanteil   | 10619      |
| ·                              | }                       | Rückstellungen                    |            |
| Umiaufvermögen                 |                         | für Pensionen                     | 323 567    |
| Vorräte                        | 450893                  | für sonstige Zwecke               | 159 272    |
| Geleistete Anzahlungen         | 5991                    | Finanzschulden                    | 117726     |
| aus Lieferungen und Leistungen | 336873                  | Andere Verbindlichkeiten          |            |
| an verbundene Unternehmen      | 333 696                 | Verbindlichkeiten                 |            |
| Flüssige Mittel                | 10090                   | aus Lieferungen und Leistungen    | 125825     |
| Übriges Umlaufvermögen         | 20394                   | gegenüber verbundenen Unternehmen | 264 231    |
| <u>.</u>                       |                         | Übrige Verbindlichkeiten          | 376939     |
| Rechnungsabgrenzungsposten     | 2357                    |                                   | · ·        |
|                                | 2049854                 |                                   | 2049854    |

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

| für die Zeit vom 1. Oktober 1981 bis zum 30. September 1982                                                                                                                                          |                                                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                      | in 1000 DM                                                                        |  |  |  |
| Umsatzeriöse                                                                                                                                                                                         | 2031 141<br>15054                                                                 |  |  |  |
| Gesamtleistung                                                                                                                                                                                       | 2046 195<br>1 153 972                                                             |  |  |  |
| Rohertrag  Erträge aus Gewinnabführungsverträgen  Erträge aus Beteiligungen  Zinserträge  Erträge aus Anlagenabgang und Zuschreibungen  Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  Übrige Erträge | 892 223<br>67 726<br>25 914<br>62 637<br>21 996<br>21 771<br>102 619              |  |  |  |
| Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                 | 1 194 886<br>708 326<br>51 91 1<br>45 527<br>11 403<br>1 537<br>51 738<br>245 717 |  |  |  |
| Aufgrund eines Beherrschungs- und<br>Gewinnabführungsvertrages an die<br>Thyssen Aktiengesellschaft abgeführter Gewinn                                                                               | 78727<br>78727                                                                    |  |  |  |
| Blianzergebnis                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>                                                                          |  |  |  |

Aufsichtsrat: Dr. Dieter Spethmann, Vorsitzender; Hans Mayr, stellv. Vorsitzender; Wolf Aengeneyndt; Dr. Dr. Jörg Bankmann; Heinz Dürr; Ludwig Eichhorn; Dr. Helmut Ewers; Walter Gehlfuß; Edwin Kaltofen; Götz Knappertsbusch; Dr. Heinz Kriwet; Erich Reker; Fredi Roß; Friedhelm Rossmannek; Prof. Dr. Rudolf Schulten; Dr. Heinz-Gerd Stein; Martin Vollgrebe; Dr. Hans Georg Wehner; Dieter Wieshoff; Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Karl-August Zimmer-

Vorstand; Dr.-Ing. Werner Bartels, Vorsitzender; Hubert Biehler; Dr. Ernst Höffken; Dr.-Ing. Helmut Hucks; Dr. Fritz Ludwig Poth.

Die Karoli-Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Essen und Berlin, hat dem Abschluß den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

In dieser Veröffentlichung ist der Jahresabschluß in Kurzform wiedergegeben. Der vollständige Jahresabschluß der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Bericht über das Geschäftsjahr 1981/82 wird allen Interessenten auf Wunsch kostenlos durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellt und kann auch durch die Kreditinstitute bezogen werden.

### THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT vorm. August Thyssen-Hütte THYSSEN INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT **EDELSTAHLWERK WITTEN AKTIENGESELLSCHAFT**



### Dividendenzahlung

Die 29. ordentliche Hauptversammlung der **Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte,** Duisburg, hat am 8. April 1983 über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres vom 1. Oktober 1981 bis 30. September 1982 Beschiuß gefaßt.

Es erhalten die Aktionäre der

Thyssen Aktiengeseilschaft vorm. August Thyssen-Hütte

gegen Einrelchung der Gewinnanteilscheine Nr. 28 eine Dividende von 4%, das entspricht DM 2,- je dividendenberechtigter Aktie im Nennbetrag von DM 50,-.

Aufgrund der abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge erhalten die außenstehenden Aktionäre der

gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 7 als Ausgleichszahlung eine Dividende von 2,4%, das entspricht DM 1,20 je Aktie im Nennbetrag von DM 50,-.

gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 32 als Ausgleichszahlung eine Dividende von 4%, das entspricht DM 4,- je Aktie im Nennbetrag von DM 100,-. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet aus besonderen Gründen voraussichtlich erst im Mai dieses Jahres statt.

Die Auszahlung der Dividenden erfolgt unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer seit Montag, dem 11. April 1983. Mit den Dividenden ist ein Steuerguthaben in Höhe von 56,25% des jeweiligen Dividendenbetrages verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird. Die Auszahlung der Dividenden erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und ch der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Bescheinigung seines Finanzamtes i. S. v. § 36 b EStG (»Nichtveranlagungsbescheinigung«) vorlegt.

Die Dividende kann bei der jeweiligen Gesellschaftskasse oder den nachstehend aufgeführten Banken sowie deren Niederlassungen erhoben werden.

### Einlösestellen für alle Unternehmen sind:

Deutsche Bank AG; Deutsche Bank Berlin AG; Dresdner Bank AG; Bank für Handel und Industrie AG; Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG; Berliner Commerzbank AG; Berliner Handels- und Frankfurter Bank; Commerzbank AG; Merck, Finck & Co.; Sal. Oppenhelm jr. & Cie.; Trinkaus & Burkhardt; M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.; Westdeutsche Landesbank Girozentrale; Westfalenbank AG; Commerz-Credit-Bank AG Europartner, Deutsche Bank Saar AG; Deutsche Länderbank AG.

Weitere Einlösestellen der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte und der Edelstahlwerk Witten AG: Bank für Gemeinwirtschaft AG; Bayerische Landesbank Girozentrale; Bayerische Vereinsbank AG; Hessische Landesbank – Girozentrale -; Bankhaus Marcard & Co.; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Simonbank AG; J. H. Stein.

Zusätzliche Einlösestellen der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte: Kredietbank S.A. Luxembourgeoise; L'Européenne de Banque; Schweizerische Bankgesellschaft; Schweizerische Kreditanstalt; Schweizerische

Zusätzliche Einlösestelle der Edelstahlwerk Witten AG: Joh, Berenberg, Gossler & Co.

Duisburg, im April 1983

THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT

vorm. August Thyssen-Hütte Der Vorstand

### DIE WELT - Nr. 87 - Frentag, 15. April 1983 AKTIENBÖRSEN Fortlaufende Notierungen und Umsätze Ausländer sorgten für einen Kursschub Kräftiger Wiederaufstieg der meisten Standardaktien Aktien-Umsätze 13 4. 50,565 145,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 51,75G 146,3 531,7 155,4 531,7 155,4 518,5 166G 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 51 145,5 159 159 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 1 Börsenschluß anhielt. Rentenmarkt blieben Femiliari Verili B&C Alionz Verili B&C Degusso DiW Contigos MAK Philips Koe Verilo IBM" Haminery Belendorf Betriff Br. Vulken Hopod Heise Actor sporth Alienz Veril Derig Dysidog Grery, Crist. New Judge Control Con (1074) (3341) (5143) (5143) (5058) (18180 (5436) (5436) (4548) Kurssteigerungen. Das Wiedererscheinen der Aktien sogar Becchaeren und Verbänden auf der gerechnet und Verbänden auf der gerechnet und Verbänden auf der gerechnet wird, gab es hier Meisens-Aktien konnten sich bei großen Umsätzen immerhin um nund 8,50 DM verbessern. Die Titel der Großchemie holten die Vortagsverluste wieder auf. Von Bedenken wegen der Dividendensenkungen war nichts mehr zu spüren. Großbankaktien lagen bis zu 6 DM fester; die beiden bayerischen Institute, die am Vortag überdurchschnittlich unter Druck gelegen hatten, stiegen darüber hinaus. Wachsendes Interesse war für sogenannte Rohstoffaktien zu registrieren, zu denen Preussag (plus 13 DM) gerechnet werden. Da bei der Deutsche AG nach 1889 3028 4443 6675 1366 275 11808 453 2378 4106 141-1,5 162-2 264-5-78-66-80 243-5 236-7-6-6 43-3,5 4506 150 715 1012 2659 360 1453 4802 495 -114-6G 116-55-4,5-5 165-6-4,5-63 Hamburg: Beiersdorf erholten sich um 5 DM auf 313 DM und Triton gingen zu 157,90 DM phis 1,90 DM um. HEW blieben bei 132 DM unversiedert 260 448 2839 91 200 133 243 1520 267 83 Berlin: BHF-Bank zogen um 1 DM, Rheinmetall um 10 DM, Oren-stein um 6,50 DM und Siemens um 5,50 DM an. Ungeregelt.Freiverkels 114.4. 1117G -120 11405G 11405G 11405G 10405G 10405 270 518 142,5 142,5 1257 142,5 145,6 510 510 148,5 283,6 303,6 161,5 287,6 161,5 287,1 162 141,5 287,1 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 144.2 135.5 142.5 155.5 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 162.7 5208 G 53119 177000 177000 177000 177000 177000 177000 177000 177000 177000 177000 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 17700 1 Chem. Brocks. 7 Deline 4. 7 Deline 5. 7 Deline 5. 7 Deline 5. 7 Deline 6. 7 Deline 7 718 2706 9715 6 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 1886 8 410 3320 B 108.2 -- 433.6 304.8 170.6 340.5 109 194.8 331.5 650.8 331.5 650.8 331.5 650.8 152.2 595.6 145.2 145.8 152.0 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 555.6 1530G 380G 380G 172,1 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 17 Algresse \*18 Algresse \*18 Algresse \*18 Algresse \*19 Algresse \*19 Algresse \*19 Berl AG Ind. \*4 Berl AG Ind. \*4 Berl Leben \*9 Bernard \*128 Bibl. Instrut 6 Borw & Kn. 4 Borns. Krinal \*0 Dochz. Idunah. Deers Loru \*5 Da. Horse 5,55 Dr. Horse 5,55 Dr. Horse 5,55 Dr. Horse 5,55 Gertse, Lohim \*0. Gers. Krout. 5 Georg A. 7 Gerting \*50 dgl Vz. 5 Germ. Eps 0 Grossm. \*73 H. Privatib. \*6,5 Hantw. Obsero. \*1 Koenig & B. 5 dgl NA 5 kol Verw. 5,5 Lorgbein-Pl. M. Fabr \*7,54 March. Zuff. \*10 Min. Obert. 8-1 Ned. Hee\* \*1+2 Our. Blanth: \*7 Pacher Welss 0 Pl. Lederw. \*27 Sorner V. & 2,5 Schött \*0 Schweb 5,5 Torw. Wiess! \*0 Verifice G. 3 Westofit. Vict. \*0 Verifice G. 3 Westofit. Vict. \*0 iF Rosenthal 8,5 IF Rosenthal 4,5 IF Roberold, 7 ID Ritigers 8,5 Selessunder 7,1 IH Scheidem, 4,5 IF Scheidem, 4,5 IF Scheidem, 4,7 IF Scheidem, 7,5 IF Sidner, 7,5 Parts. Uqu. RM Rochglos 10 Pbs. Schilf 3 Ford "0 Forst Ebn. "4 Fr. Tbid W. 5 Frt. Hypo 11 Frankone R. 8 dgl. 10 8 8. 6 Genes H. 7 Ge 117 299 122 1025T 18408 289G 575 485G 385 336G 15568 177,5 89,2 161,5 245T 179 2405d 171,5 153 2407G 540 210G 1250B 125 150 60 270G 219 165G Nordstern A. 11 dgl. NA 110 dgl. NA 110 Nordst. Leb. 11 Nordst. Leb. 11 NWK St. 7 dgl. Vz. 7 Od. Lidk. 7 + O & K. 10 Odd. Lidk. 7 + O & K. 10 Poutboard. 14 Poutboard. 14 Poutboard. 15 Poutboard. 16 Poutboard. 16 Poutboard. 16 Poutboard. 17 Poutboard. 17 Poutboard. 17 Poutboard. 17 Poutboard. 18 Poutboard. 18 Poutboard. 18 Poutboard. 18 Poutboard. 18 Row. Soinne 18 Poutboard. 18 Row. Soinne 18 Poutboard. 18 Row. Soinne 18 R 250G 255G 458 444G 350G 410G 227G 45G 410G 271G 350G 245 350G 245 350G u Kuptp-Sicht \*0 Kübpperstb. \*0 Kübpperstb. \*0 Kübpperstb. \*0 Kübpperstb. \*0 Kübperstb. \*0 Kübperstb. \*0 Kübperstb. \*0 Kübperstb. \*0 Longenbt. 10 Longenbt. 10 Longenbt. 10 Longenbt. \*0 Longenbt. \*0 Longenbt. \*0 Longenbt. \*0 Longenbt. \*0 Longenbt. \*1 3008 192 3551 14207 285 315 16768 287 357,5 15806 3056 162 5236 2506 3056 3006 3006 3006 300h8 195 355T 4308 325 1430F 1440G 290T 315 1668 297 369 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 11 145 130 237,5 3.2 433G 390G 1725 207G 3108 61,5 3158 3780G 169 118 118,5 3150G 280G 280G Syed, Soltw. 7.5 4 Triumph Int. 7.5 M dgl. Gen. 3,75 M Triumph-Inv. 11 M Obert. Ober. 5 Hildet. Bierbr. 11 D VA Verm. 10 M VR3 Vermög. HenV.Schminger 1 131.5 254.6 246 1525.6 165.1 17.7 165.7 17.7 165.7 281 17.58 250.6 415.6 543 Unnotierte Werte 1305G 256G 747 154 170,5 15,27 175G 162 283 171 169 250,5G 415G Auslandszertifikate (DN Edelet, Witt. \*4 Sichbaum-Br. 5 Sisb. Verk. 10 Elbschloß 5,5+1 Fremde 97,5 103,7 99,25T, 96,67 106,75 75,5 76,7 97,5 104,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,95 100,95 100,95 100,95 98 99,75 106,9 104,5 107 100,35G 96,75 7,875 EWG 79 10,125 dgt 81 9,75 dgt 82 8 dgt 82 8,25 Europistos 8 dgt 72 10,50 Ferror 82 8 ffs. 1, 8k, 71 7 dgt 77 8,50 dgt 80 8 Fsn. Kozem. 7 10 dgt 82 7 Fsn. Kozem. 7 6,50 Euro/Inne 6,25 dgl, 73 6,50 dgl, 73 8 dgl, 73 5,50 dgl, 78 6,50 dgl, 78 10,25 dgl, 81 9 dgl, 82 8,125 dgl, 82 100,25 100 101 105,51 96,75 99,75 111T 107 104,5 88,251 108 94,51 87,25 74,55 76,51 99,65G 101,2 187 106,7 102,4 63.25 593.75 15.20 7,64 108,5 101,75 94G 108,5T 1021 94,1 101,4 99,95G 108T 99,9G 107,5 98,25G 107.4 98.3 105.3 103T 105,157 99,9G 102,25G 101,25 99,51 101,75 97,4 99,95G 101,8G 107,4 108,5 107,4 105.3 7.75 dgl. 76/86 102.75G 5.25 dgl. 76 102.45 6 dgl. 78 17.51 7 dgl. 79 106.251 7.875 dgl. 80 100.251 7.875 dgl. 80 100.251 0.875 dgl. 80 1012 0.95 dgl. 80 102.80 99.75 dgl. 82 192.81 80.95 dgl. 82 192.83 8 dgl. 82 1011 1045 5.75 dgl. 83 1045 5.75 dgl. 82 1045 5.75 dgl. 82 1045 5.75 dgl. 82 1045 5.75 dgl. 83 1045 5.75 dgl. 83 7,50 Ggt. 80 8,375 degt. 80 10 degt. 81 10,75 degt. 81 9,25 degt. 82 9,25 degt. 82 7,50 Aumer 7 9 degt. 76 7,75 degt. 77 108,25 101,5G 108,5G 112,25 104,3 104 101,45 99,25 107,25G 107 64- dgl. 68 7 dgl. 69 7 dgl. 79 7 dgl. 72 8 dgl. 74 5,75 dgl. 78 8 dgl. 81 10,50 dgl. 81 10,50 dgl. 81 10,50 dgl. 81 7,55 dgl. 78 8,25 Forsnerts 75 5,75 dgl. 78 8,25 Forsnerts 75 5,75 dgl. 78 8,25 Forsnerts 76 7,255 Ggl. 78 8,25 Ggl. 81 7,50 Francets 176 7,255 Ggl. 87 8 Ggl. 87 1 Ganah Metro 77 1 Holstind 68 8,875 dgl. 87 1 Holstind 68 8,875 dgl. 87 1 Holstind 68 8,75 dgl. 87 1 Holstind 68 8,75 dgl. 87 1 Holstind 68 8,75 dgl. 77 1 Indonesien 78 1,50 lnd. 8k. Iran 73 7,75 dgl. 77 1 Indonesien 78 1,50 lnd. 8k. Iran 73 7,75 dgl. 77 1 indonesien 78 1,50 lnd. 8k. Iran 73 7,15 dgl. 77 1 indonesien 78 1,50 lnd. 8k. Iran 73 7,15 dgl. 77 1 indonesien 78 1,50 dgl. 77 1 indonesien 78 1,50 lnd. 8k. Iran 73 7,15 dgl. 77 1 indonesien 78 1,50 dgl. 77 1 indonesien 78 1 103,15 102,3 9868 106G 100,757 97 102,757 and selection to the selection of the se 7.55 dol. 76 7.50 dol. 76 7.50 dol. 78 6.12 dol. 78 ll 6.25 dol. 78 ll 10 dol. 81 10 dol. 81 10 dol. 82 10 dol. 81 10 dol. 82 10 dol. 81 10 dol. 82 7.55 dol. 77 7.55 dol. 77 7.56 dol. 78 6.50 dol. 80 19.50 dol. 94 96,5 98,7 101,75 100,75 106,25 108,75 107,4 167,75G 101 99,5 1007.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.45 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 1 1005 1005 17.65 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 109 105 102 100,75G 98,7 100,4 102,15G 100,8 100,8 100,25 100,25 100,25 100,25 101,4 101,25 102,5 101,4 101,25 102,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101 | **88,6** | 102 1005 1005 97.8 96.5 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 100.7 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100 94.25 96.4 98.6 102 100.6 106.25 108.5 107.5 108G 101.15 99,9 104,25G 101,5 102,75 93,66G 102,65 104,3 109,7 104,25 100,57 7,825/apanDev.9k 8 Johannesburg 7: 6,25 dgt. 72 18 dgf. 82 6,75 Jydsk Tet. 72 7,25 dgt. 73 8,50 dgt. 80 107.55 107.57 107.57 107.5 107.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108 99,9G 104,25 101,5 103,1 93,751 102,6 104 100 104 100,51 1071 101.51 99.25 100.35 100,15 8.50 CCCE 75 8.50 dgl, 76 7 dgl, 77 6.50 CNA 67 6.50 COISse N.T. 64 7.55 dgl, 76 6.50 CoIsse N.T. 64 7.55 dgl, 82 7.75 dgl, 83 7 CSSP 77 6.50 Gl, 83 7 CSSP 77 6.50 Good 77 7 Connels 60 7 Connels 60 7 Connels 60 7 Connels 60 7 Connels 76 8.50 Cornels Forc 8 6.50 Cornels Forc 8 8.75 Connels 76 8.50 Cornels Forc 8 8.75 Connels 76 8.50 Cornels Forc 8 8.75 Connels 76 8.50 Cornels Forc 8 8.75 Cornels Forc 8 9.75 Ell Forc 8 9.75 102,75 101,75 99,25 100,25 100,5 7,75 Socia-Sconia 71 7,50 Sandvik 72 7 Sonia 77 6,50 Schweden 77 6 dgl. 77 1037 100,75 100,56 101,25 75,25 107,46 104,55 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,75 100,65 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,7 185, 51 180, 51 180, 57 181, 4 181, 5 181, 4 181, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 5 igt-frant, etr. igt 63 str. wissimmob, N.S. str. wissimmob, 1961 str. i,50 Schweden 77 | dgi 77 | 7,55 dgi 77 | 7,55 dgi 77 | 7,55 dgi 80 | 7,57 dgi 80 | 7,57 dgi 80 | 7,57 dgi 81 | 7,50 dgi 82 | 1 | 7,50 dgi 82 | 7,50 d 1250,000 2450,00 1235,00 224,50 14,14 8,69 48,50 84,63 789,00 6,75 Känner B. 75 8,95 Kanada & 6,75 Kanada B. Po. 6 7,75 dg. 71 6,75 KHD Fin, H. 72 7 Kobe 68 4,75 dgl. 77 7,75 dgl. 77 7,75 dgl. 77 1,75 dgl. 77 8 dg. 69, 72 7,75 dgl. 77 8 dgl. 89 7,75 dgl. 77 8 dgl. 89 7,75 dgl. 77 8 dgl. 89 976 108.5 104.5 104.5 106.5 100.1 97.75 100.1 97.75 105.1 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 10 99,25G 108,8 1011 1015 98,75 100,751 100,751 100,25 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 98,751 107,751 98,5 97,7 93 90,1 100,65( 182,25 102 100,25 107 99,5 96,751 107,25( 4.75 Augmenten 68 4.50 dgs. 69 7.75 dgs. 69 7.75 dgs. 77 5.75 dgs. 77 5.75 dgs. 83 7.75 dgs. 83 7.75 dgs. 83 6.75 Augment. L. D. C. 7.75 dgs. 83 6.75 Augment. L. D. C. 7.75 dgs. 72 6.75 dgs. 72 6.75 dgs. 72 100,75G 104,25G 106,75T 105,25 76,5 99,25 109,7 109,7 109,7 104,9 99,45 100,5T 100,5T 101,5T 100,75 105,250 107,5 1051 94,1 99,4 109,75 109,50 105,4 99,51 100,15 100,5 99,95G 95G 104,5 100,15G 104,3 96,65bG 101.5 93.5G 95.5 104.2ST 99.45 97 108.75G 108.75G 108.75G 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 102,55 93,75 951 105G 99,7 97,1 105,25 105,25 103G 104,51 1011 99,251 4.50 Uss. Kobk. 78 7.375 dqs. 79 8.75 dqs. 89 8.25 dqs. 80 8.50 dqs. 80 10,125 dqs. 81 9.25 dqs. 82 8.875 dqs. 82 761 101,75 103 102,5 104,6 109 105,75 105,16 98,75 101,45 103,5 102,4 104,5 109,2 105,5 105,1 : . : 100 100 99,95G 101,4 99G 102,5 102,5 102,5 102,5 100,9 98,5 94,5 84,55,6 84,55,6 Junge Aktien 6.50 Omone 69 6 cg). 72 7.56 Omone H 71 4.50 dg). 72 4.50 dg; 73 7.50 Osic 69 7.50 dg; 73 4.75 dg; 73 9 dg; 73 8.75 dg; 80 4.75 dg; 73 7 dg; 73 101,25 99,85 103 99 100 102 102,51 99,3 104,2 104,2 196,96 98 101,2% 99,85 102,75 99,3 100 101,754 101,5 104,1 104,75 99,6 98,25 14. 4. 82: BMW 310; Bavaria 211; Ju Spirmerei 151 G; Fhilips Komm. 58, VEW 124.9; RWE St. 178 G; RWE Vz. 1 Herlitz St. 261; Herlitz Vz. 250.5. Freiverkehr: Reng 397 B. 8 Kom, Anelm 5,75 Kopanho 7 dgl. 68 6,75 dgl. 79 7,75 dgl. 71 7,50 dgl. 76 6 dgl. 78 7,25 dgl. 82 7,55 Kjobenh. 7 dgl. 72 16,50 dgl. 73 101,75 103,4 102 103,5T 101,1 96,45 100,5 104,2 104,4 109,5 6,75 Nouseel 7,50 dgl, 71 7 dgl, 72 7,75 dgl, 76 6,25 dgl, 76 5,25 dgl, 78 5% dgl, 79 7,125 dgl, 80 9,75 dgl, 81 102T 105,25T 101,85G 103,5 100,25 100,25 103,5 104,4G 109,5 -100,25 103,25 100,750 100,250 103,5 97,5 77,25 75,9 97,75 108,5G 109 103,25G 100,75G 100,25G 103,4 97,55 77,256G 75,1 92,75 109T 91.4 90.751 96.5 77.5 83.75b 93.15 7 99 98,75 WELT-Aktienindex vom 14. 133,5 (131,3); WELT-Unss index vom 14. 4: 4728 (5684). 100,7ЬG 1005G 96,5 **Ausland** 13.4, 12.4. 13.4. 12.4. **Amsterdam** Tokio Zürich Madrid Paris 15. 4. 12. 4. 1.77 1.88 22.50 17.75 17.75 17.75 17.95 15.50 15.25 16.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 12.4. 13. 4. 47,25 230 112 2416 78 116 478 86 220 376 376 563 592 432 7,56 518 762 830 1533 12. 4. 49,00 228 111 394 420 78 115 483 280 543 543 544 544 506 570 152 840 153 General Foods General Motors Gen. T. & E. Genty Oil Goodyeartire Goodrich Grace Guil Oil Halliburton Hawlett Packers Homostake Homosywell (BM) 27,25 35,75 45,87 19,875 32,75 59,375 144,37 20,125 144,37 162,125 35,90 162,125 35,90 162,125 35,90 162,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,50 35,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45 41.625 61.2875 65.50 537.655 37.625 42.75 333.625 342.75 333.625 708.75 54.375 326.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 Guifarream Res. Huchon Wolser Res. Huchon Boy Minin, Husky Oll Internal Coll Internal 13.4 13. 4. 13.4. 13.4. | 13.4. **New York** (127) (162) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163 162 56,1 378,5 -41,6 27,5 21,5 97,3 185,5 44 63,9 28,5 151 184 33,7 169 58.7 381 118.5 63.4 27.5 92 193 43.8 64 29.5 150.5 186.5 Bonco de Bilboo Bonco de Rentro Centro Bonco Centro Bonco High, Am. Sontos Popular Bonco de Vizcaya Cors. De Constantina de Vizcaya Cors. De Constantina de Vizcaya Cors. De Constantina de Vizcaya Constantina de Const 259 397 240 264 259 483.9773.9 250.17000 496.145.145.145.7951.258.49.445.4.9 447.445.4.9 448.4.9 449.4.4.9 449.4.4.9 449.4.4.9 449.4.4.9 449.4.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 449.4.9 Alps Bonk of Tokya Banya Phama Bridgestone Tir Carnin Dallan Kogyo Oalwa Sec. Dolwa House Esal Fuji Bank Fuji Phato Hitachi Honde Ikagai Iron Konarei Et. P. Koo Soap Kinin Beewery Kobota Iron Matsushita E. Mitsubhih H. I. Nicco Sec. Nippon St. Nomuro Sec. Rippon St. Sontyo Santyo Santy 618 204 404D 1180 1830 1500 2675 575 610 203 4025 1185 1635 1500 2670 Alczo Berkerz Berkerz Berkerz Berkerz Berkerz Berkerz Berkerz Gast Brocoscie Coce-v. d. Grint Hogemeijer Heineken Biert dgi, Nå dgi, Nå Barik Lau Brown Bowei Cibo Geigy Part. Elektr. Wott Packer Inh. Frisco A. Giobse Part. H. La Backet 1/10 Holderbank Interfood inh notio-Suisse Zelmaii Landis Gyr Movernick Inh. Motor Calumbus Nestie Inh. Oarlikon-Bilhrie Sondor NA Sondoz Inh. Oarlikon-Bilhrie Sondor NA Sondoz Part. Saurer Schw. Reder Ggt, NA Winterthur Inh. Winterthur Inh. Winterthur Inh. Winterthur Inh. Winterthur Inh. KCI Ltd. Imperior Tobaco Lloyds Bank Lonntho Mories & Speno Midland Bank Not. Westminst Plessey Reckint & Colon Rio Tisto-Zinc Russenberg Plot Shell Trorsap. 44,50 37,275 24,1275 24,1275 24,1275 64,275 64,275 35,425 31,50 21,50 22,875 21,50 45,250 45,250 347 23,5 145 -341 52,75 373 24,75 150 -53,5 -58,5 51,5 27 54,75 76 Amox. Amox. Am. Express Am. Motors Am. Telegri Am Tel. & Telegri Asorto. & Decker Bosing Block & Decker Bosing Block & Decker Bosing Block & Decker Bosing Calorian Calorian Calorian Calorian Calorian Calorian Calorian Control Contro 7975 708 5675 153 1515 1285 3200 5940 1415 2050 5175 775 775 775 205 3340 322 1975 7490 285 815 8490 3000 2910 17300 inn. Hervester Im. Apper Im. Apper Im. Tel. & Tel. Im. North. Inc. Tel. & Tel. Im. North. Inc. Tel. Widter J. P. Morgen TV Corp. Unten Industries Losthood Corp Lose's Corp. Merch's Co. 57,5 49 28 53,5 75 139,8 147,5 71,5 157 101 23,8 54,5 44,7 4 277,3 269,2 115,3 79,5 34,8 125 141 146.5 23 152.2 103 24.4 55 48.6 3.8 79 116.6 79 221.8 64.4 34.5 174 487,1 Mailand 55 51,375 59,125 19,875 45,25 28,375 55 23 24,25 Hongkong Mitgeteik v. Merrill Lynch (Hbg.) Bestogs Brede Carlo Erba Carlo Erba Carlo Erba Carlo Erba Carlo Erba Plat Vz. Finsidar A General III Vz. Finsidar A Italicamenti Nolgani St. Appets St. Appets St. Mediobare Mondodori Montaedaen Okwetti Vz. dgl. St. Pirsil SpA Runoscente RAS S. A. I Sp. Srido Viscos SIET Mägeteit v. Memil Lynch (Hbg.) London 14,90 4,60 9,80 32,75 14,90 14,80 Toronto 68 42,625 47,50 55 43,50 55,75 46,625 122,50 50 44 71 33,125 31,25 23,50 107 54,25 4,875 74,25 74,25 32,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,2 22,50 36,425 31,212 25,375 18,25 18,25 18,275 16 15,375 45,50 22,375 45,50 35,175 23,375 23,375 23,375 23,375 137 20,88 1,19 159 463 406 465 54 366 118 243 243 243 243 243 243 243 257 420 97 8,23 780 97 108,6 107,4 \$1,50 45,425 25,435 1,90 18,50 16,50 16,50 16,50 37,875 44,75 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 24,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25, 273,4 273,1 Wien Brüssel Arbed Brux: Lambert Cockerilli Orgrée Ebes Gevoer Kredisbank Pétrofins Soc Gen. di Belg. Sofins Salvby UCB 44 17,75 81,50 52,625 19,625 19,625 20,875 42,75 13,625 13,625 16,75 44,75 108 43 17,75 80,625 52,25 19,625 16,875 20,375 40,25 13,625 32,275 16,50 44,25 107,625 296 246 212 225 318 280 147 -1180 1820 102 2400 2180 5400 5430 1635 4730 2635 3295 7102 1820 102 2350 2700 5400 5570 1640 4705 2895 5245 Kopenhagen 212 225 304 275 147 170 210 5,80 4,97 9,90 8,20 2,65 7,85 9,95 11,90 2,50 8,25 4,78 5,70 4,92 9,85 8,30 2,43 7,80 9,95 11,80 2,50 8,50 4,48 283,5 508 270,5 2230 271,75 175,25 504,76 855 324 290,25 499 276,75 277.25 127,25 513,25 845 201,62 Devisen und Sorten

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter ken am 14.4.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr:

US-S DM

1 Monat 9-94. 44-45. 4
3 Monate 94-85. 55. 4
6 Monate 94-85. 54-55. 4
12 Monate 84-85. 54-55. 4
Mitgetelt von: Deutsche Bank Compagnie i cière Larzembourg. Larzembourg. 4%-4% 4 -4% 4 -4% 4 -4%

Geldmarktsätze

.

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 14. 4.: 'agesgeld 4,80–1,90 Prozent; Monatsgeld 5,0–5,1 Pro-ent; Dreimonatsgeld 5,15–5,25 Prozent.

Lombardsatz: 5 Prozent. Ostmarkkurs am 14. 4. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,00; Verkauf 25,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West. Goldmünzen In Frankfurt wurdem am 14. April folgende Gold-nünzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlungsmittel\*)

nittel\*)
Ankauf
1350,00
1020,00
1020,00
412,00
246,00
247,00
246,00
247,00
1083,00
1083,00
1081,00
12en \*)
255,00
215,60
1005,00
100,00
463,00
110,00 Verkauf 1638,50 1214,10 562,74 300,58 301,71 245,21 319,79 296,06 1268,99 1266,73 20 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1£Sovereignalt
1£Sovereign Elizabeth II
20 belgische Franken
10 Rubei Tscherwoez
25 üdafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Außer Kurs gese 20 Goldmark 25
20 schwetz Frunken "Vrenell" 21
20 franz Franken "Napoleon" 21
100 osterr. Kronen (Neuprägung) 10
20 österr. Kronen (Neuprägung) 10
4 osterr. Dukaten (Neuprägung) 45
1 üsterr. Dukaten (Neuprägung) 45
1 üsterr. Dukaten (Neuprägung) 47
1 ") Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer

") Verkauf inkl. 65 % Mehrwertsteuer

322,05 267,91 271,20 1197,90 250,86 136,73 562,74 146,90

Devisen

Bei etwas lebhafteren Geschäft befestigte sich der US-Dollar am 14. 4. bis 2,4440 obwohl weiterhin keine neuen Faktoren zu erkennen waren. Im Verlauf bildete sich der Kurs etwas zurück, Aufgrund von Vermutungen, das die Bundesbank als Dollar-Verkäufer im Markt sei. Zur amtlichen Notiz von 2,4400 gab sie 12,7 Mill. US-Dollar ab. Bei nachlassendem Interesse der Banken schloß der Dollar bei 2,4415. Das englische Pfund konnte seinen Vortagsstand nicht halten und gab auf 3,742 nach. Die Senkung der Base-Rate um ½ Prozent hatte jedoch keine weiteren Kursverluste mehr zur Folge. Der Schweizer Franken und der japanische Yen wurden beide nochmals höher mit 118,80 und 1,0230 gehandelt. Der französische Franc und die dänische Krone verhartten am oberen Interventionspunkt ohne das es an der Börse zu Interventionen kam. US-Dollar in: Börse zu Interventionen kam. US-Dollar in: Amsterdam 2,7500; Brüssel 48,6050; Paris 7,3190; Mailand 1452,45; Wien 17,1290; Zürich 2,0539; Pfund/Dollar 1,5336.

Devisenterminmarkt

1 Monat 0,94/0,84 0,14/0,11 2,40/1,00 29/13 6 Monate 5,15/4,95 0,36/0,31 9,20/7,80 156/140 3 Monate 2,64/2,54 0,29/0,24 5,30/3,90 76/50

Bundreschatzbriefe (Zinslauf vom I. April 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdau-er): Ausgabe 1983/3 (Typ A) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,73) – 6,00 (5,13) – 7,00 (5,56) – 7,50 (5,90) – 8,25 (6,23). Ausgabe 1983/4 (Typ B) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,75) – 6,00 (5,16) – 7,00 (5,62) – 7,50 (5,99) – 8,25 (6,37) – 8,25 (6,63)

Pinanzierungsschätze des Bundes (Renditen zent): 1 Jahr 4,88, 2 Jahre 5,53. Bundesohligationes (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zinz 6.75, Kurz 99,80, Rondite 6,80.

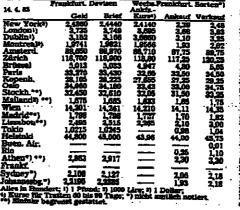

**Optionshandel** 



: 1.27

Ch Dia Ma

والمراجعة المراجعة



### GABLER Fachliteratur für Führungskräfte in Marketing und Verkauf **GABLER**

Direkt-Marketing-Profis lassen sich in die Karten schauen.

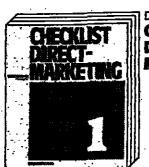

256 S., Arbeitsordner, DM 198,-, mit

Porto-Rechner und Break-Even-Kalkulator

kostspielige Flops vermeiden. Ihr Direkt-Marketing wird professionaller und zohlt

sich unterm Strich aus! Wertvoll für die tög-

liche Proxis: Lieferanten-Adressen, Fachwör-

terverzeichnis und Weiterbildungshinweise.

Und Sie profitieren davon und und können

Cheddist Direct-Marketing

Dollmer (Hrsg.) erdi nove rantiodiniken tritaget wa

294 S., Arbeitsordner, DM 198,-,

In threm Vertrieb stecken mehr

STESSTES

Wolter

Profit-

nutzen

Vertriebs-

durch neve

Techniken

Reserven als Sie ahnen!

erscheint neu im April 1983 Durchleuchten Sie mit dieser Checklist Ihren Vertriebsapparat und entdecken Sie die ungeahnten Reserven, die Sie noch nutzen können: Checklistpunkte, Maßnahmenkataloge und Failbeispiele - sofort einsetzbar in der töglichen Proxisi

Das neue Basis-Kompendium zum Thema Investitionsgüter-Werbung



ca. 630 S., geb., DM 168,-

erscheint neu im April 1983 Die neue Arbeitshilfe für Praktiker in der invest-Güter-Werbung: Anregungen und Ratschläge für angemessene Werbekonzepte - so maßgeschneidert wie die Produkte, die es zu vermarkten gilt!

Produkte mit "echtem USP" sind erfolgreicher!

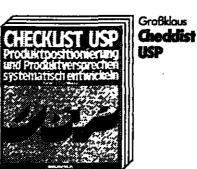

 Produkt-Positionierung und Produktversprechen systematisch entwickeln -255 S., Arbeitsordner, DM 198,-

Diese Cheddist ist ein Muß für jeden, der Produkte neu entwickeln oder verbessem will: Ein sicherer Leitfaden, um für ein Produkt eine Alleinstellung systematisch zu entwikkeln und um "me-to-Produkte" zu vermeiden!

Kompetente Information im Direktzugriff

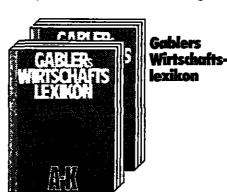

2 Bände, geb., DM 248,-

Das moderne Nachschlagewerk für alle Gebiete des Wirtschaftslebens: Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Steuer- und Wirtschaftsrecht. Der **Bestseller der Wirtschaft,** mit über 18000 Stichwörtern, jetzt bereits in der 10. Auflage!

| Zu beziehen über den Buchhandel oder vom<br>Betriebswirtschaftlichen Verlag Dr. Th. Gabler |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coupon Ich bestelle zur sofortigen<br>Lieferung an meine Adresse:                          |
| en mel linians con line                                                                    |

|     | _                            |
|-----|------------------------------|
| Ex. | Checklist Direct-Marketing   |
| Ex. | Vertriebsreserven durch neue |
|     | Profit-Techniken nutzen      |
| E., | Danielle und Marchanne Eta   |

| Protit-Jechniken nutzen  |  |
|--------------------------|--|
| Ex. Handbuch Werbung für |  |
| Investitionsgüter        |  |
| Ex. Checklist USP        |  |
|                          |  |

| Ex. Checklist USP              |
|--------------------------------|
| Ex. Gablers Wirtschaftslexikon |
| Name                           |

| Name     | <del></del> | <del>-</del> | <br> |
|----------|-------------|--------------|------|
| Straße   | _           |              | <br> |
| PLZ: Ort |             |              | <br> |
| Dottors: |             |              |      |

Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler Taunusstraße 54 · 6200 Wiesbaden

TURNEN / Gerüchte und Spekulationen: Wurde Rumäniens Startrainer Bela Karoly abgeschöben?

### Die Olympiasiegerin Nadia Comaneci trainiert wieder: Sie will ihr Comeback vorbereiten

MARCUS BERG, Athen Die Nachricht kursiert hartnäkkig in Kunstturn-Kreisen: Nadia Comaneci, die einstige Turnkönigin aus Rumänien, trainiert wieder. Mittlerweile 22 Jahre alt, habe jene Turnerin, die einst bei interna-tionalen Titelkämpfen und Olym-pischen Spielen 21 Goldmedaillen gewann, die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften im Oktober in Budapest aufgenommen. Der Countdown fürs internationale Comeback läuft seit vielen Monaten, von Nadia Comaneci anfangs eher halbherzig aufgenommen. In-zwischen sei sich die rumänische Verbandsführung mit der fünfmaligen Olympiasiegerin einig: Wenn es schiefgeht, wird alles in aller Stille wieder abgeblasen.

Nadia Comaneci ist im November 1981 zurückgetreten. Damals meldete die rumänische Nachrichtenagentur Agerpress, sie würde nicht an den Weltmeisterschaften in Moskau teilnehmen. Offizielle Begründung: keine. Jetzt soll sie angeblich wieder trainieren. Doch offizielle Bestätigung gibt es dafür ebensowenig wie Begründungen.

Bei der tatsächlichen Begründung täten sich die rumänischen Funktionäre auch sehr schwer, denn sie müßten dann eingestehen, daß der Comaneci-Trainer Bela Karoly im Mārz 1981 nicht klammheimlich in die USA geflo-hen ist, sondern von Verbandsseite

sogar dazu aufgefordert wurde. Karoly erklärte Anfang April 1981 in Washington: "Nach dem überragenden Erfolg von Nadia Comaneci bei den Olympischen Spielen in Montreal wurde sie uns weggenommen und nach Bukarest geschickt. Danach kam ihr weltweit publizierter Abstieg in den Jahren 1977 und 1978. Und dann bat man mich und meine Frau wieder um Hilfe. Das passierte drei-mal. Es machte uns sehr unglück-

Rumänische Turnfunktionäre erzählen hingegen folgende Version: Karoly und dessen Trainerstab hätten des Erfolges wegen auch vor medizinischen Manipulationen übelster Art nicht zurückgeschreckt. Nadia Comanecis Selbstmordversuch und ihr Versteckspiel im Sommerhaus der Gattin

des rumänischen Parteivorsitzendes rumänischen Parteivorsitzenden Ceausescu seien nicht nur die
Folgen einer Romanze mit einem
Pop-Sänger gewesen. In Rumänien habe man deshalb den Plan
gemacht, Karoly einem anderen
Verband im Osten oder Westen als Trainer anzudienen. Unter der Hand, versteht sich. Doch niemand wollte Karoly. So hätte man den Trainer und dessen Stab gebeten, die Heimat zu verlassen. Als Beleg dieser Aussagen gilt: "Kennen Sie im Westen irgendeinen Turn-Verband, der dem angeblich größten

Turntrainer der Welt ein offizielles

Die Reaktivierung der Comaneci sei nun gedacht, um bei der Universiade im Juli in Edmonton (Kanada) der staunenden Turnwelt zu beweisen: Seht her, wir können es auch ohne Karoly, und wir können es jetzt sogar besser und ehrlicher. Wir schicken nicht, wie einst Karoly, wachstumsgehemmte Kinder, sondern mit der Comaneci eine ausgereifte Frau ans Gerät.



Um sie gibt es wieder Gerückte: Kehrt Nadia Comaneci bald wieder auf

Im übrigen gab es rach Nadia Comanecis Rückzug von der inter-nationalen Turnbühne im November 1981 niemals eine öffizielle ru-mänische Auskunft darüber, ob es sich um einen Rücktritt oder nur um eine zeitweilige Unterbrechung ihrer Turnkarriere handelt.

Karoly hat bisher dazu geschwiegen. In den USA war er als Handball-Coach an der Universität von Oklahoma untergetaucht. Erst im Vorfeld der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles wurde der amerikanische Verband auf Karoly aufmerksam. Kommentar aus Ru-mänien: "Kein Zufalf, sondern Ab-sicht". Karoly soll jetzt für den amerikanischen Verband Talente

sichten - "from coast to coast". Vor einigen Wochen, beim hoch-klassig besetzten America Cup in New York, präsentierte Karoly die 15jährige Mary-Lou Retton, die bereits besser turnte als die sowjeti-sche Weltcup-Siegerin Natalia Jurtschenko und seine ehemalige rumānische Schülerin Lavinia

In Houston hat Karoly seine "International Gymnastic Ward" gegründet. Zehn weitere solcher Schulen sollen folgen. "Unsere Mädchen", versprach er bereits, "werden 1984 die Olympia-Sensation sein. Unser Ziel heißt Los Angeles." Für dieses Ziel bereitet er auch die 13 Jahre alte Farbige Diana Durham von Ihr überragendes na Durham von Ihr überragendes Talent deutete die amerikanische Junioren-Meisterin schon beim Pferdsprung-Sieg im international wichtigen Chupichi-Cup von Tokio

Die Antwort aus Rumänien erfolgt in Form von Gerüchten. Wenn es wirklich stimmt, daß die rumänische Verbandsführung ob der angeblich unseriösen Praktiken Karolys kalte Füße bekommen hat, dann ist die Furcht vor einem offiziellen Statement begründet. Denn die Mitwisserschaft um diese angeblichen Praktiken reicht bis zur ersten Dame im Staat. Das Kapitel Nadia Comaneci - erneut aufgeschlagen – kann sich zur Affäre Karoly ausweiten. Aber das wäre, angesichts der gegenseitigen Be-schuldigungen, noch das Harm-

### Porträt einer Türkenfamilie im ARD-Programm

## Kampf den Vorurteilen

In der Bundesrepublik leben zur Zeit etwa 1,5 Millionen Moslems. Die weitaus meisten von ihnen sind Türken, von denen wiederum der größte Teil vom Lande stammt. Die Probleme, die sie haben, sich in einem hochindustrialisierten Land wie dem unseren zu integrieren, erleben wir jeden Tag in unserem Umkreis. Deutsche Kinder ge-hen zwar mit den jungen Türken zur Schule, doch wie es "hinter den Kulissen" der streng patriarcha-lisch-religiös bestimmten Familien aussieht, das wissen sie meistens nicht. Man macht sich allzu gern Unsere Nachbarn, die Baltas WDR regional, 18.25 Uhr

lustig über die Kopftücher der Türkenmädchen, über den Knob-lauchgeruch, über die finster drein-

schauenden Männer. Mehr Verständnis für die Lage dieser Menschen zu wecken und Vorurteile abzubauen, hat sich die Serie "Unsere Nachbarn, die Baltas" vorgenommen, die jetzt im Vorabendprogramm des Westdeutschen Rundfunks (WWF) gestartet ist. Zum ersten Mal konnten sich zu diesem Anlaß sämtliche ARD-Regionalprogramme auf Startdaten emigen, die einigermaßen zeit-gleich liegen – zwischen dem 8. April und dem 11. Mai.

Yüksel Parzakaya ist der türkische Autor des Drehbuchs, das die Berliner Regisseurin Gloria Behrens mit vielen türkischen Darstellern verfilmt hat. Es ist so authen-

Verpufft in dumpfer Nässe

Preilich, die Begegnung mit den Neuen, den Nachfolgern von Miss Ellie und J. R., die den Som-mer bis zur Fortsetzung des öligen

"Dallas"-Epos überbrücken sollen,

Wortwitz des Aufpassers (ARD) -

jenseits des Kanals, wie man hörte,

hochgoutiert – verborgen. Dialoge

und Handlungsmuster waren eher bieder bis läppisch, trotz einzelner

Schlenker ins Komische. (Ob es an

den deutschen Synchrontexten lag,

Die Anti-Helden Arthur und Ter-

ry jedenfalls, die sich auf den schat-

tigen Straßenseiten Londons eher schlecht als recht durchwursteln,

werden unsere Straßen, soviel sei

vorhergesagt, ganz gewiß nicht leer-fegen. Mag sein, daß wir uns jeden

sei dahingestellt.)

tisch geraten, daß man meinen könnte, hier würden Klischees so-gar noch genährt. Vater Balta will seiner löjährigen Tochter Inci den weiteren Schulbesuch verbieten, Sohn Arif findet keine Lehrstelle, weil er keinen Hauptschulab-schluß hat und gerät in kriminelle Kreise – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Parzakaya aber sagt: "Ich wollte besonders die Kli-schees von gewalttätigen, echt kri-minellen Türken (meist werden sie als Messerstecher oder Dealer dargestellt) entkräften, die häufig in deutschen Filmen vorkommen." Und WWF-Chef Hans-Joachim Hüttenrauch ergänzt: "Die in unserer Serie gezeigten Probleme sind in vielen Dingen deckungsgleich mit vergleichbaren deutschen Familien - darauf wollten wir hin-

des im April beginnenden Medienverbundes "Ausländer-Inländer", in dem sich das WWF, die Dritten Programme der ARD und das Adolf-Grimme-Institut des Deutschen Volkshochschulverbandes zusammenschließen. Die Dritten Programme senden begleitend zu den Spielfilmen halbstündige Dokumentationen, die die angeschnittenen Fragen ergänzen sollen – darunter etwa Themen wie Frauen, Wohnen, Freizeit, Religion, Schule und Bildungschancen. Start ist im 3. Programm des WDR am 16. April um 11.15 Uhr.

B. WIEDERBUSCH

Zwölfmal wird sie in den ARD-Vorabendprog

April in ihrem Gemeinsche programm vorgesehene Femselsspiel Im Zeichen des Kreunes als spiel Im Zeichen des Kreuses ah gesetzt, dessen Handlung sich mit einer Katastrophe durch Freisetzung radioaktiver Strahlung beschäftigt. Die Programmkonferenz beschloß nach einer längeren Diskussion, die fiktive Geschichte von Hans Rüdiger Mitter Reiner Roldt vom San now und Rainer Boldt vom Sen der Freies Berlin und dem West-deutschen Rundfunk (SFB/WDR). deutschen Rundfunk (SFP/WDR)
nicht im Ersten Programm auszustrahlen, sondern höchstens au
gegebener Zeit" in den Dritten
Programmen zu senden Trotz
der "fiktiven Projektion in de
Zukunft" sei die Darstellung der
Voraussetzungen, des Ablaufs
und der Folgen eines sölchen Dis
falls für das Gemeinschaftsprogramm in einigen Bereichen
nicht vertretbar, wird die Absetnicht vertretbar, wird die Abset zung begründet. Auf die Nachtie Die zwölf Filme sind Bestandteil ge, was an der Darstellung der Fernsehspiels etwa unvertrethar genannt worden sei, sprach Schulze beispielbaft von der Fra

> che evakuiert, die Umgebung de Unfallstelle völlig abgeriegelt Doch dann bricht eine Panik im ter den Eingeschlossenen aus. Der ratgebende Charakter des Fernsehens muß nach Auffas sung des ZDF-Programmdirek tors Alois Schardt wieder stärkel herausgearbeitet werden. Bei den hereusgearbeitet werden. Bei den
> "Tutzinger Medientagen" wies
> Schardt jedoch zugleich daram
> hin, daß das Fernsehen keine in
> dividuelle Hilfe geben, sonden
> nur zeigen könne, "wo sich ein
> zeine und kleine Gruppen in die
> zem Gesellschaft Rat holen kön ser Gesellschaft Rat holen köp nen". Schardt berichtete, die ZDF-Redaktionen hätten die E-fahrung gemacht, daß gerade zul diesem Gebiet eine lebhafte Nachfrage nach ergänzender Literatur und eine zunehmende

Tendenz bei der Vermittlung von

Adressen für individuelle Hilf

bestehe. In Zukunft solle diese

Feld ausgebaut werden.

ge, ob eine solche Umweltkata

strophe überhaupt möglich sei Der TV-Film schildert einen Straßenverkehrsunfall, der 1990 in der Nähe eines niedersächst

schen Dorfes eine Katastrophe

auslöst, weil radioaktive Strab lung freigesetzt wird. Die Bewoh-ner des Dorfes werden in der Kir-

### SCHACH / 11. Partie beim 41. Zug abgebrochen SPORT-NACHRICHTEN

### Smyslow offensiver, aber Abwehrkampf von Hübner

LUDEK PACHMAN, Velden Das Viertelfinale der Kandidatenrunde zur Schach-Weltmeisterschaft zwischen Robert Hübner (Hamburg) und Wassili Smyslow (UdSSR) entwickelt sich unerwar-Auslosung in der Verlängerung mußte Hübner auch in der elften Partie, die beim 41. Zug abgebrochen wurde, mit Schwarz spielen und erneut einen schweren Abwehrkampf führen. Nach der Abbruch-Stellung wird Hübner ein Remis halten können, wenn er seine Dame für Turm und Läufer abgibt. (Das Ergebnis der elften Partie lag bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht vor.)

Die kommentierte Notation der 11. Partie bis zum Abbruch beim 41. Zug. Nimzo-indische Verteidigung, Smyslow Weiß: 1.04 Sf6, 2.c4 e6, 3.Sc3 Lb4, 4.Dc2 . . .

Eine alte Capablanca-Variante, die Smyslow seit Jahren gut kennt!
4....c5, 5.dxc5 0-0, 6.a3...
Genauer als 6.Lg5 Sa6, 7.a3
Lxc3+, 8.Dxc3 Sxc5, 9.f3 Sfe4! oder
6.Lf4 Sa6, 7.Ld6 Te8, 8.a3 Da5!

6. . . Lxc5, 7.Sf3 b6, Wie in der 10. Partie meidet Hübner den möglichen Übergang in eine aus seinem Wettkampf gegen Kortschnoi (1980/81) bekannte Variante: 7.... d5, 8.Lf4 Sc6, 9.e3 usw. 8.Lf4 Lb7, 9.Td1 d5, 10.cxd5

exd5, 11.e3...

Der Bauer d5 ist nun ein Sorgenkind von Schwarz, der ein aktives Figurenspiel als Kompensation anstreben muß. 11....Te8, 12.Le2 Sbd7, 13.b4

Lf8, 14.0-0 a6, 15. Db3 b5, 16.Sd4 Tc8, 17.Lf3 Se5, Naheliegend wäre 17...Sb6, aber nach 18.Sf5...hätte die schwarze Dame kein günstiges Feld – es droht 19.e4...

18.Lxe5! Txe5, 19.Sde2 . . . Es droht ein nochmaliger Angriff gegen den Bauern d5 mit 20.Sf4 . . .

19. . . Tc4!, 20.Td3! Da8, 21.Ttd1 Se4, 22.h3 Lc6, 23.Td4 . . . Mit der Drohung 24.Lxe4 dxe4, 25.Txc4 mit Bauerngewinn. 23. . . . Txd4, 24.Txd4 a5!?, Der Bauer b5 wird nun auf die

Dauer nicht zu retten sein. Schwarz versucht einen Gegenangriff gegen den Bauern b4. 25.Tdl axb4, 26.axb4 Db7, 27.Sd4 Le8, 28.Le2 Sxc3, 29.Dxc3 Tg5, Hübner will am Königsflügel aktiv werden, denn sonst könnte Weiß mit Tal und Ta5 den Bauern

36.Lf3 De7, 31.Se2 Ld7, Nach 32.Txd5 oder Lxd5 folgt nun Lxh3 – falls 32.Kh1 oder Kf1, so wird mit Le6 wiederum alles

gedeckt.
32.h4! Tg6, 33.Lxd5 Le6,
Hübner behält gute Nerven, gibt
einen Bauern ab, aber dann bleiben die weißen Bauern b4 und h4 angegriffen, so daß der Sieg für Weiß schwierig wird. Nach 33.... Dxh4? würde 34.Lxf7+! entschei-

34.Lxe6 Dxe6, 35.Td8!? . . . Da wurde Smyslow zu ungeduldig: 35.g3 hätte den Mehrbauern behauptet.

35.... De7, 36.Tb8? ... Vielleicht in Zeitnot hat sich Smyslow nun verrechnet. Den Mehrbauern hätte er mit 36.Dc8 Td6!, 37.Txd6 Dxd6 behalten. Ob die Stellung gewonnen wäre, bliebe natürlich fraglich.
36...De4!, 37.Sel Te6!, 38.Dd2 Dxh4, 39.Sf3 De7, 48.Txh5 Tc4!, 41.Se5 abgegeben.
Die beste Fortsetzung ist meines

Erachtens 41....Txb4!, 42.Sc6 Txb5, 43.Sxe7+ Lxe7, 44.Dd7 Tb1+, 45.Kh2 Lf8, 46.g4, und dieses Endspiel kann Schwarz unentschieden

Heute Fußball-Bundesliga

statt: Dortmund – Leverkusen (19.30 Uhr), Kaiserslautern – Biele-feld und Nürnberg – Düsseldorf (beide um 20.00 Uhr).

Aushängeschild Kissinger

amerikanische Außenminister Henry Kissinger wurde zum Vorsitzenden des Organisations-Komitees der USA für die Fußball-Weltmeisterschaft 1986 berufen. Mit dem prominenten Aushängeschild wollen die Amerikaner ihre kleine Chance wahren, das Endturnier doch noch veranstalten zu können.

Hamburger SV im Europapokal, besiegte Valladolid mit 3:0 (Hin-spiel: 0:1), Sevilla – Real Madrid 1:2 (1:2), FC Barcelona – Bilbao 3:0 (0:1), Gijon – Español Barcelona 5:0 (0:1).

Deutschen Fernsehen (ARD) direkt übertragen.

gegenüber Viktor Kortschnoi (Schweiz) auf 3:5. Kortschnoi benötigt zum Gesamtsieg nur noch einen halben Punkt.

nenminister Friedrich Zimmermann wird am Samstag in der Dort-munder Westfalenhalle vor dem

daß sie im fünften Monat schwan-

Als ihr das dieser Tage eröffnet

wurde, war die Dame über alle

Maßen überrascht. Denn von einer

wesen. Wie denn sonst hätte sie als

bereits Schwangere den schweren

Marathonlauf von Houston gewin-

Spiel Deutschland - Schweden (18.30 Uhr) die 49. Eishockey-Welt-

Peter Post verlängerte

Amsterdam (sid) - Team-Leiter Peter Post hat seinen Vertrag als Chef des britisch-holländischen Profi-Radrennstalls Raleigh um vier Jahre verlängert. Raleigh ist der seit Jahren erfolgreichste Renn-

### ZAHLEN

**VOLLEYBALL** Passau – Hamburg 3:0, Gießen – Paderborn 3:1. – Abschlußtabelle: 1, Gie-Ben 38:10 Punkte, 2. Paderborn 32:16, 3. Hamburg 30:18, 4. Passau 28:20.

HOCKEY Weltmeisterschaft der Damen in Knala Lumper, Gruppe B: Kanada -Deutschland 2:1, UdSSR - Argentinien 1:0, England - Neuseeland 3:2. -

England Neuseeland 3120 5:4 4:2 31115:53:3 3 1 1 1 4:4 3:3 3 1 1 1 2:2 3:3 Капада Argentinien UdSSR 3102 3:3 2:4

TENNIS enturnier in Amelia Islan (250 000 Dollar), zweite Runde: Reggi (Italien) – Jaeger (USA) kampflos für Reggi, Hanika (Deutschland) – Leand (USA) 6:2, 4:6, 7:5, Lloyd-Evert – Pia-(USA) 6:2, 4:6, 7:5, Lloyd-Evert - Pla-tek (beide USA) 6:1, 6:0, Pfaff (Deutschland) - Hee Lee (Südkorea) 7:5, 6:2. - Grand-Prix-Turnier in Los Angeles (255 000 Dollar), zweite Runde: Connors - Fromm (beide USA) 6:3, 6:0. - Grand-Prix-Turnier in Aix-en-Provence (75 000 Dollar), erste Runde: Wilander (Schweden) – Brown (USA) 6:2, 7:5, Velasco (Kolumbien) – Elter

FUSSRALL Answahlspiel der Olympis-Mann-schaften: UdSSR – "DDR" 3:1 (3:1). Olympia-Qualifikation, Gruppe A: Ungarn – Griechenland 3:1 (1:1). Länderspiel: Schweiz – UdSSR 0:1



10.00 heute 10.05 Es ist angerichtet

10.25 Bilder avs der Wisse

16.15 Tagesschau 16.20 Mit Netz und deppeltem Boden Artisten und Magier in der "DDR" Bericht von Eckard Garcyk Bericht von Eckard Garcyk
"Die Hochsellortistik, wie sie heute von den Welsheits so musterhaft präsentiert wird, ist ein wesentliches Stück Kulturgeschichte", so heißt es im Prospekt der
"DDR"-Hochselltruppe der Geschwister Weishelt. Artistik als Tell
der Kulturpolitik der "DDR". Der
Zirkus gehört dem Staat, abgesehen vom letzten noch übriggebliebenen Privatzirkus Hein.

17.86 Alles klar?!
Die gehören doch nicht ins Fernse-

Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagetschau

WELT WVideotext tiglich von 16 Uhr his Sendeschiuß (ARD und ZDF) unter den Nummern 601, 602, 663

29.15 Destactie Liebespaare Grün ist die Heide Dt. Spielfilm, 1951 Heimatfilm aus der Nachkriegszeit Mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack

u. a. Regie: Hans Deppe (Wh. v. 1980) 21.45 Abschied von Onkel Herbert Wehner verlößt die deutsche Poli-Film von Arnulf Baring und Christion Herrendoefer

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Die gehören doch nicht ins Fernsei hen?! ugendsendung live aus Köln

stian Herrendoefer

22.36 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn

25.06 I. R. – pelvet
Larry Hagman im Gespräch mit
Alfred Biolek
Alfred Biolek nutzt den kurzen Besuch des Dallas-Bösewichts Larry
Hagman in Deutschland – er bekommt am gleichen Abend den
"Bambi" verliehen – für eine Talkehaue

14.00 heute 14.04 Die Schlömpfe Neue Puppentrickserie in 24 Fol-

gen Ein sehr fauler Zauber 16,15 Pilit Sportstudio für junge Zuschauer 17.00 heuts/Aus den Ländern 17.15 Tele-Hiestrierte Zu Gast: Sue Schell, Die Burgen-

länder Anschl. heute-Schlagzeilen Anschi. neute-schlogz:
18.00 Brightte und ihr Koch
Rols- und Zucchini-Pie
18.20 Western von gestern
Der Western-Star
19.00 heute
19.30 Auslandsjournal

Polen: Die Lage der Juden heute / Großbritannien: Ein Dorf gegen-Atomwaffen / USA: Man spricht wieder von Rassismus / Neapel: Abstieg nicht nur beim Fußball Moderation: Peter Berg

20.16 Aktenzeichen: XY . . . engelöst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei ungeklärten Kriminalfällen
21.15 Die Pyramide
Schnelles Spiel um Worte und Begriffe mit Dieter Thomas Heck, Monika Lundi und René Kollo
22.00 heute-journal

22.00 heete-journal
22.20 Aspekte
Salvador-Dali-Ausstellung — Heute wird in Madrid die graße Ausstellung mit Werken des spanischen Molers Dali eröffnet / Kino-Notiz: Peter W. Jansen stellt den Film "Kez" von Walter Bodanayer vor / Rotavision: Ein lokales Werbe- und Informationsprogramm, das seit einigen Monaten in Koblenz zu sehen ist. Vorläufer eines privaten Fernsehens? / Interview

privaten Fernsehens? / Interview mit Heinrich-Maria Ledig-Rowahit 25.65 Aktenzeichen: XY . . . engelöst

Zuschauerrecktionen
Zuschauerrecktionen
Zischauerrecktionen
Zischauerrecktionen
Zischauerrecktionen
Franz. Spleifilm, 1978
Mit Simone Signoret u. a.
Regie: Patrice Chéreau

Zusammenstoß zwischen Vat und Bürgermeister. Mit den Schallspielern (Fritz Straßner, Maria Spielern (Fritz Straßner, Maria Spielern (Fritz Straßner, Maria Spielern (Fritz Straßner, Maria Spielern) (Fritz Straßner, Maria Spie

ging es dem Zuschauer ähnlich wi mit Thoma: er kannte sie bislangnik i C hier beeindrucken sie durch Kra und Intensität Eine Entdeckung ist fraglos att die junge Andrea-Maria Wildner der Titelrolle des törichten Baier mädchens, das in der Stadt unter d

mädchens, das in der Stautumen.
Räder gekommen ist und dem leiten l ist mit jugendlichem Körper, wist mit jugendlichem Körper, wist mem Blut wie weiland Lessin Emilia. Aber jene hat es selbst wußt, hier weißes nur der Vaterun tötet, ein anderer Galotti, die Tod ohne dan aber oscuren use lung des Vaters zum absoluten 16 2 lung des Vaters zum auswawerden ster der Besonnenheit werden ster us schrieb seinerzeit Herder, er was schrieb seinerzeit Herder, er wa ster der Desonnensen er will schrieb seinerzeit Herder, er will

1200

State Line

1

100 mm 10

10 Company

The second

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

NORD 18.08 Hollo Spencer 18.36 Day Internation, TV-Keci 19.08 Schon statt Hören 19.30 Glauben heute

14.00 Hafto Spancer (22) 18.30 Hafto Spancer (22) 18.35 Familie am Midschi 19.26 Kopfhell 20.00 Topesschoo 20.15 Austandproporter 20.46 Hobbythek 21.30 Drei alzbell 21.45 Wundertits

SÜDWEST 18.00 Die kleine Fußbeileit u. L. Nöte (7) 18.25 Zeubern wit Froncisco Akiel 18.36 Telekelleg i

Apli in Lab

Auf fremde Hilfe angewiesen sid, Kuala Lumpur Weltmeister Deutschland könnte am Donnerstag, 14. April 1983, nicht nur die Chancen auf eine

HOCKEY / Damen fast alles verspielt bei der WM

erfolgreiche Titelverteidigung sondern auch auf die Teilnahme am zweiten olympischen Damen-hockey-Turnier 1984 in Los Ange-les verpaßt haben Durch das 1:2 (0:1) gegen Kanada rutschten die Schützlinge von Bundestrainer Wolfgang Strödter bei der 5. WM in Kuala Lumpur (Malaysia) wieder auf den letzten Platz der Gruppe B ab. In den beiden ausstehenden Spielen am Freitag gegen Neuseeland und am Sonntag gegen Spitzenreiter England braucht das DHB-Team neben zwei Siegen nunmehr auch die Schützenhilfe der Konkurrenz zum Erreichen der Runde der letzten vier.

Die zweite Niederlage im zwölf-

ten Spiel gegen Kanada fiel vor nur

200 Besuchern im Tun-Razak-Sta-

dion sehr unglücklich aus. Nur 40

Sekunden vor dem Abpfiff nutzte Jean Gourleay einen Paß von Phyl-

lis Ellis und eine Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr zum alles entscheidenden 2:1. Gegen die mit viel Spielwitz und sehenswerten Kombinationen auftrumpfenden DHB-Damen hatte Darlene Stoyka nach genau einer halben Stunde das 1:0 erzielt. Nach dem Ausgleich in der 60. Minute durch die Hanauerin Martina Koch hatte alles auf eine den Spielanteilen gerechte Punkteteilung hingedeutet. "Ich hätte mir ein schöneres Ge

schenk zum 25. Geburtstag vorstellen können", sagte die Braun-schweiger Lehramts-Anwärterin Karen Haude anschließend. Nach den mäßigen Vorstellungen beim 0:1 gegen Argentinien und dem 2:0 gegen den Moskauer Olympia-Drit-ten UdSSR beeindruckten die Strödter-Schützlinge diesmal vor allem durch großen Einsatz "Mehr als heute können wir nicht mehr kämpfen", zuckte die überragende Hamburgerin Gaby Appel nach ihrem 104. Länderspiel enttäuscht die Achseln.

Bonn (DW.) - In der Fußball-Bundesliga finden bereits heute drei Begegnungen vom 28. Spieltag

New York (sid) - Der

**HSV-Gegner** im Halbfinale Madrid (dpa) - Im Viertelfinale des spanischen Fußball-Pokals setzten sich die Favoriten durch: Real San Sebastian, Gegner des

Live im Fernsehen Düsseldorf (dpa) – Die beiden Qualifikationsspiele zur Fußball-Europameisterschaft der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei am 23. April (17.30 Uhr) und gegen Österreich am 27. April (19.00 Uhr) werden vom Ersten

Zimmermann eröffnet

Portisch holt auf Bad Kissingen (dpa) – Mit einem Sieg in der achten Partie verkürzte Lajos Portisch (Ungarn) beim Vier-telfinale des Kandidaten-Turniers zur Schach-Weltmeisterschaft in Bad Kissingen seinen Rückstand

Dortmund (sid) - Der Bundesin-

(Deutschland) 6:4, 6:3.

Zweite Bundesliga, Nachholspiel vom 30. Spieltag: Lüttringhausen – Freiburg 1:0 (0:0), Stuttgart – Frank-furt 1:0 (0:0).

GEWINNZAHLEN Mittwochslotto "7 aus 38": 2, 3, 11, 19, 24, 33, 36. (Ohne Gewähr).

STAND PUNKT / Planung

Christensen wollte im August in Helsinki Marathon-Weltmeisterin werden. Aus der Sache wird nun nichts, denn just in jenen Tagen wird sie ihr erstes Kind zur Welt bringen. Bei einer Routineuntersuchung stellte der Arzt nämlich fest,

Nun mach mal einen Plan . . . Die Zeit dieses Jahres erzielen kön-Norwegerin Inge Kristiansen nen? Als sie bei den Cross-Weltmeisterschaften Ende März in Gateshead nur den 35. Platz belegte, habe sie sich freilich schon ge-wundert. Denn dieses Ergebnis entspräche weiß Gott nicht der Schinderei im Training Aber schwanger? Kein Gedanke.

So ist das mit der Planerei und dem Hochleistungssport: Mitunter wird es dabei ganz menschlich. Nun erzählen die Damen und Herren von der joggenden Zunft stets, Schwangerschaft – so erzählte sie – die Sache mit der Liebe hätten sie sei ihr bislang nichts bekannt geganz fest im Griff. Da laufe nichts aus dem Ruder. Das sei sogar empirisch belegbar. Was nun - siehe Inge Kristiansen-Christensen nen und dabei die drittschnellste faktenreich zu widerlegen ist. K. Bl.

### Thoma, wie ihn enthielt kaum die Chance, wie ein Blitzeinzuschlagen. Abermußte die britische Serienrakete gleich so in dumpfer Nässe verpuffen? Selbst dem gutwilligsten Zu-schauer blieb der angeblich flinke

keiner kennt Das war ein anderer als der allbe-kannte Ludwig Thoma, der zeit-lebens gegen die Festlegung als "Humorist" zu kämpfen hatte. Seine Bauerntragödie Magdalena, ein Meisterwerk des deutschen Natura-lismus aus dem Jahr 1912, hat mit Volkstheater nicht das geringste zu tun; in ihrer trost- und ausweglosen

Format. Das Stück, ständig auf einem Niveau neben Hauptmann, Hebbel,

**KRITIK** 

Dienstag mehr mit den harmlosen

Galgenvögeln aus dem "Aufpasser" anfreunden. Das Gesetz der Gewöh-

nung durch Permanenz spricht da-

für. Was den Herren Köpcke oder Ben Cartwright frommte, wird auch

Arthur und Terry nützen. BRIGITTE HELFER

Schicksalhaftigkeit, in der Wucht des Aufeinanderprallens urtümli-cher Kräfte gewinnt sie fast antikes

Ibsen etwa, hat zwei Höhepunkte: den Dialog der Eltern am Anfang in seiner rauhen Innigkeit und den

18.00 Telekolleg 18.30 Hollo Speec 17.00 Aktuelle Sta 29.80 Toperschot 29.15 Schol-Zeit

21.45 Lebensgeschichten 22.15 Sechs Fuß Land (2) 25.10 Rockpalest

20.06 Tagessche 20.16 III interna 21.00 Tarchengeld-K 21.45 Wundertitle HESSEN

14.56 Telekelleg I 19.00 Die Abendsch 19.00 Die Abendsch 17.80 Saar S cegional 17.25 Mackelchies and Moderatio 12.50 Formel else 22.15 Wissessech, u. Forsch. houte 21.50 Poetfock 23 21.55 Eletthrung L. d. Strafverf.

BAYERN

SATERN 18.16 Febbuson - 7 Tage auf der Erde (17 18.46 Rundschau 19.46 Rundschau 19.46 Bayer-Baport 20.16 Auf der schleden Sahn 21.15 Rebewege zur Kunst - Spanien 22.00 Stundschau 22.15 Pert haute 22.00 T. F. M. 22.50 Z. E. M. 22.50 Z. E. M. 22.55 Der weelchtbore Mörder 00.18 Readschow 00.18 Actualités

### Austriaken unter sich

egw. – Die österreichische Öf-fentlichkeit hat einem Ereignis auf dem Gebiete des Verlagswesens bisher weniger Aufmerk-samkeit geschenkt, als es ver-dient; dem Verkauf des Salzburger Residenz Verlages an den Bundesverlag in Wien, also eines vor allem durch seine Bemühung um die zeitgenössische Literatur bekannt gewordenen, wesentlich schöngeistigen Unternehmens an einen Verlag, der mindestens offi-ziös genannt zu werden verdient, wenn er auch nicht als "verstaat-licht" im üblichen Sinn gelten kann. Schon der Name "Öster-reichischer Bundesverlag" sagt

Auch ist das vor 200 Jahren als Schulbuchverlag gegründete Un-ternehmen in diesem Sinne weitergeführt worden. Der Inhaber des Residenz Verlages, Wolfgang Schaffler, allerdings hofft, sein Konzept schon deswegen am be-sten sichern zu können, wenn er sein Unternehmen an den Bundesverlag übergibt, weil kein an-deres österreichisches Verlagshaus in der Lage ware, die erforderlichen Summen aufzubringen, die auf 2 bis 3 Millionen Mark geschätzt werden.

Er selbst, 64jährig und erben-los, legt den größten Wert auf die Beibehaltung der Verlagslinie und wird deshalb samt seinem Lektor Jochen Jung weiterhin führend im Verlag tätig sein. Wie er den Geist des Verlages allerdings nach seinem Ausscheiden beeinflussen will, bleibt offen, weil nachweisbar die beherrschende Persönlichkeit allein das Wesen eines Verlages ausmacht. Wer in einem halbamtlichen Un-ternehmen später einmal die gei-stig agile, am Fortschritt interessierte und emsige Persönlichkeit Schafflers ersetzen könnte, ist schwer abzusehen. Weshalb auch die jungen Autoren bereits große Bedenken angemeldet haben.

Noch sind die Verhandlungen nicht abgeschlossen. Schaffler betont, daß keinerlei Politik mitspiele – man denkt an den Wahltermin in Österreich am 24. April -, die Sache aber gerade jetzt, wo der Residenz Verlag bestens da-stehe, aktuell geworden sei. Die auch in Österreich gut beschickte Gerüchtebörse hat es sich nicht nehmen lassen, Zweifel daran anzumelden.

Zu Haus in Schwabing und am Michigansee - Hans Egon Holthusen 70

# Das Echo eines Unbehausten

Der deutsche Dichter und Literaturkritiker Hans Egon Holthusen, heute vor siebzig Jahren in Rendsburg geboren, lebt in München, in einer der geraden und ziemlich nüchternen Straßen Schwabings, denen so gar nichts von einem Künstlerviertel anhaftet, obwohl sie einmal Männern wie Kandinsky, Wolfskehl und Stefan George als Wohnsitz gedient haben. Es habe ihn, so bekennt er in einer autobiographischen Skizze für ein amerikanischen Skizze für ein amerikanischen Stadtums – der Germanistik, hauptsächlich – nach der heiteren, südlichen Stadt mächtig hingezogen. Die Wechselfälle des Zweiten Weltkrieges brachten es mit sich, daß er hier auch nach ausgiehigem Wehrdiennst das Ende der Feindselischen arlebte in sogen daß er Wehrdienst das Ende der Feindse-ligkeiten erlebte, ja sogar daß er mit einem kleinen Häuflein Gleich-gesinnter, unter Führung eines Hauptmanns mit sprechendem Namen, dieses Ende ein paar Tage früher herbeizuführen versuchte -

mancher wird sich noch dieser Putsch-Aktion erinnern. Von da an hat er München die Treue bewahrt, wenn man einmal davon absieht, daß der ihm inne-wohnende Wandertrieb ihn immer wieder in die Ferne lockte, von Mexiko bis Kleinasien, und daß er außerdem des Broterwerbes halber viele Male den Atlantik überquert hat, um die jüngeren Bewohner Nordamerikas mit den Zeugnissen der klassischen, aber auch der neueren Literatur deutscher Zunge vertraut zu machen. Gastprofessuren an verschiedenen amerikani-schen Universitäten haben ihn oft für zwei Drittel des Jahres festge-halten, zum Schluß hatte er sogar einen ganz festen Lehrstuhl an der

Northwestern University in Evanston, einem Vorort von Chicago, inne, mit "tenure", wie man den landesüblichen Ersatz für eine Pensionsberechtigung bezeichnet. So wurde aus dem Lyriker und Essaysten, der gleich nach dem Kriege mit einer ganzen Reihe von Vers- und Prosabänden Aufsehen erregte, allmählich ein Universitätsprofessor, ein amerikamischer allerdings, der sich in diesem Fall deutlich von seinen deutschen Berufsgenossen unterscheidet. Das hängt wohl auch damit zusammen, daß sein Name deutschen Buchhändlern und einem aufgeschlossenen Publikum vertrauter ist als Althochdeutsch paukenden Lehrantskandidaten; seine berufliche Entwicklung weist auch einige Besonderheiten auf, die bei anderen Vertretern seines Faches an der Hochschule nicht auftreten. So stand er von 1961 bis 1964 dem Goethe-Haus in New York vor, eine Aufgabe, die nach seinem Eingeständnis in einem fröhlich-polemischen Zeitschriften-Aufsatz – im Titel fiel der Ausdruck, Schaubude" und erregte Entrüstung – mehr mit der "entertainment industry" zu tun hatte, als er anfänglich ahnte. Und im Jahre 1968 wählte ihn die Bayerische Akademie der Schönen Künste zu ihrem Präsidenten, ein Annt, das er nebst dem Grafen Podewils als Generalsekretär mit großem Erfolg verwaltete – man denke nur an die Umterstützung der ersten russischen Dissidenten – und das er wohl nur wegen der langen Amerika-Absenzen aufgeben mußte.

Holthusens Vater war ein protestantischer Pfarrer aus einer langen Ahnenkette von Pastoren. Dem frühzeitig Gedichte schreibenden Sohn war alle institutionelle Frömmigkeit verhaßt, er las aus



Subtile Erkundungen bei Freund und Felnd: Hans Egon Holthusen

Opposition kommunistische Bücher und schwärmte für Lenin und andere Halbgötter, bis ihm durch den Konflikt, den der Vater als Bekennender Christ mit dem NS-Regime hatte, die Augen geöffnet wurden. Er hat dem Hildesheimer Prediger erst kfürzlich ein schönes literarisches Denkmal gesetzt. Ihn selbst kann man sich gut mit weit ausgreifenden Gesten und kraftvoller Stimme als Kanzelredner vorstellen, wenn er solch ein Bild vermutlich auch weit von sich weisen würde. Ebenso verlegen würde ihn wahrscheinlich machen, wenn man ihm ins Gesicht sagte, daß eben dieses Gesicht – namentlich um Stim und Augen – etwas Goethesches hat. An Längenmaß wäre er dem olympischen Weimaraner ein ganzes Stück überlegen. Seine Körpergröße gibt ihm etwas Einschüchterndes, um nicht zu sagen; Hoheitsvolles; es trägt dazu bei, ihn zu isolieren, und in der Tat gehört er keiner literarischen Clique oder Gruppierung an, ganz abgesehen davon, daß ihm die in den letzten drei Jahrzehnten vorherrschenden Moderichtungen ohnehin aufs äußerste mißfallen.

herrschenden Moderichtungen ohnehin aufs äußerste mißfallen.
Seine eigene Position ist mit Rilke, dem seine Dissertation galt und
dem der Titel seines bedeutenden
Essay-Bandes, "Der unbehauste
Mensch", wie ein Echo nachklingt,
mit Gottfried Benn und Wilhelm
Lehmann ziemlich genau umschrieben. Bewunderung zollt er
außerdem dem amerikanischen
Wahl-Briten T. S. Eliot und dem
britischen Wahl-Amerikaner W. H.
Auden. Besonders mit Auden, den

britischen Wahl-Amerikaner W. H. Auden. Besonders mit Auden, den er gut gekannt hat, verbindet ihn vieles, so die Liebe zur Musik (das Klavierspielen rechnet Holthusen neben der Archäologie und dem Schwimmen zu seinen Hobbys).

Was den großen konservativen Dichter und Kritiker vor allem auszeichnet, ist die Aufmerksamkeit, die er nicht nur der Festigung des eigenen Standoumktes, sondern die er nicht nur der Festigung des eigenen Standpunktes, sondern auch der Erkundung des feindlichen Lagers widmet. Kaum eine andere schöpferische Natur hat es sich so angelegen sein lassen, die Irrwege abzuschreiten, die einen H.M. Enzensberger nach Kuba und einen Jean-Paul Sartre nach Stammheim geführt haben (vgl. die Rezension von Holthusens Essay-Band durch Werner Ross, WELT des BUCHES vom 19. März 1983).

1983).

Freudig bewegt und dankbar für viele seiner Beiträge zu unserer Zeitung mischen wir uns unter die Gratulanten, die sich heute abend in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste um ihn versammeln.

HELLMUT JAESRICH

Nürnberg: "Kaspar Hauser" von Carlos Trafic

### Schußwechsel mit Baby

Die Uraufführung von "Kaspar Hauser" in den Nürnberger Kammerspielen wurde für den argentinischen Regisseur Carlos Tra-fic, den Dramaturgen Wolfgang Trevisany und das Ensemble ein guter Erfolg. Aber hat Trafic denn überhaupt ein Theaterstück geschrieben? Er montiert eine riesige Collage über einzelne Lebensstationen des berühmtesten Findlings des 19. Jahrhunderts zu einer witzigen Revue, die an keiner Stelle Anspruch auf dramaturgische Dichte erhebt.

Gezeigt wird Kaspars Start in die Zivilisation. Man sieht, wie das Findelkind, das kaum laufen, - kaum sprechen kann, mit der Gesellschaft konfrontiert wird, ein Häuflein Elend, das für die Leute bloßes Schauobjekt ist Erst allmählich, im Hause der Daumers, kann der Jüngling Erfahrungen mit der realen Welt machen.

ا الشاء إلا و ال

......

- - 0

Die Legende wird mit vielen Kontra-Bildern durchschossen, die mitunter die Qualität surrealer Inserts erlangen. Kaspars Lernfähig-keit wird unmittelbar beim Wort genommen. Wer auch immer ihn kurze oder längere Zeit adaptiert der von der Zivilisation unbeleckte Fremdling reflektiert sogleich wie ein Brennglas die Schwächen seiner "Paten", spießt sie entlarvend

Nachdem der Lehrer Dauma an seiner eigenen Experimentierlust mit dem ihm anbefohlenen Schützling scheitert, kommt dieser zu einer französisch sprechenden Dame, einer frustrierten, liebestollen Frau, die auch schwarzen Messen nicht abgeneigt ist. Sie versucht, den lernbegierigen Kaspar zu verführen, und Bunuel läßt grüßen, wenn die Dame den Jüngling zwin-

gen will, Champagner aus Knopf-stiefeletten zu trinken. Sehr subtil dann das Aufeinandertreffen mit der gehemmten Tochter Kathrin im selben Haus. Zwei Ausgestoße-ne fühlen sich zueinander hingezogen. Wie unter einem Schleier zeigen sie ihre Gefühle füreinander.

Als nächstes folgt in diesem gesellschaftlichen Reigen ein homo-philer Lord, der sich in die natürliche Unschuld des Jünglings Kas-par verliebt. Dieser erwidert die Zuneigung des merkwürdigen Fremden mit Rose und weinrotem Schlapphut. Der ominöse Lord reist ab mit dem Versprechen, ihn eines Tages zu holen. Am Ende wird Kaspar einem engstirnig denkenden Lehrerehepaar übergeben, an dem er scheitert.

Von Station zu Station erlebt man den mühsamen Weg dieses Kaspar Hauser zu sich selbst, der sehr wohl bald zwischen Gut und Böse zu unterscheiden vermag, der schnell durchschaut hat, wo Hilfsbereitschaft in Egoismus mündet. wo Arroganz eigene Dummheit verstecken will und wo Liebe zur bloßen Selbstgerechtigkeit wird. Eine interessante Aufführung Nur die Schlußszene entgleitst dem Re-gisseur völlig, entartet zu grellem Jux. Kaspar wird Zeuge einer Geburt im Hause des Lehrers, wiegt das Baby in seinem Arm und wehrt seine Umwelt, wild um sich schie-Bend, von dem Kinde ab. Mit diesem völlig unnötigen Knalleffekt zerschmettert Trafic seinen so behutsam aufgebauten psychologi-schen Spiegel, den er uns vorher so intensiv vorhielt. Johannes Wacker als Kaspar Hauser bot eine eindrucksvolle Leistung, und nicht zuletzt ihm galt der große Beifall ROSE-MARIE BORNGÄSSER "Roméo et Juliette" in Straßburg und Basel

### Palast im Halbdunkel

Die äußerliche Ähnlichkeit der Bühnenbilder täuschte. In der Baseler wie in der Straßburger Inszenierung von Charles Gounods lange Zeit fast vergessener Shakes-peare-Oper "Roméo et Juliette", die – Zufall oder Absicht? – jetzt kurz hintereinander gleich zweimal Premiere hatte, rahmt der Palast von Juliettes Familie von Anfang bis Ende die Bühne ein. Was sich allerdings auf und innerhalb dieser Bühnenmauern ereignet, ist gründlich verschieden.

Für Jean-Claude Auvray, den Baseler Regisseur, ist die berühmte Geschichte dieser tragischen Lie-be, die am Haß ihrer Umwelt scheitert, kein geschichtlich datierbares Ereignis, sondern nur eines von vielen Beispielen. Die Tragödie ist vorhersehbar und vollzieht sich mit tödlicher Konsequenz Von Anfang an stehen als drohende Me-netekel die beiden Sarkophage auf der Bühne, auf denen sich Schluß das traurige Schicksal der Liebenden erfüllt. Der Chor, der schon im Prolog das düstere Ende vorausahnte, ist in gleicher Formation auch am Schluß wieder zur Stelle, damit bereits das nächste

Kapitel dieser unendlichen Ge-schichte aufschlagend. Richtig hell wird es bei einem so fatalistischen Werkkonzept auf der Bühne (Bühnenbild: Heinz Balthes) eigentlich nie. Unheilschwan-geres Halbdunkel herrscht vor, sogar bei dem Tanzvergnügen, das das Familienoberhaupt der Capulets zum nur scheinbar fröhlichen Opernauftakt ausrichtet – Auvray inszenierte es eher als Treffen wachsgesichtiger Gespenster denn

als rauschendes Fest. Hinzu kam Auvrays glänzende Personenführung. Von den Fecht-

szenen bis zur Mimik und dem Spiel der Finger – nichts war dem Zufall überlassen. Hinzu kam auch eine schlechterdings ideale Besetzung der Hauptrollen: So natürlich, so ganz und gar unkitschig wie Laurence Dale (Roméo) und Ghilaine Raphanel (Juliette) liebte sich schon lange kein Pärchen mehr auf der Opernbühne von ihren betörenden Stimmen ganz zu schweigen. Hinzu kam schließlich ein Baseler Orchester unter Armin Jordan, das Gounods überraschend farbige Musik mit Temperament und Delikatesse dar-

Wie ausgefeilt Auvrays Inszenie rung war, merkte man spätestens einige Tage danach in Straßburg Der dortige Operndirektor und Re gisseur René Terrasson hatte wohl zu viel Zeit auf philologische Detail-Problemchen - er ließ die Oper in ihrer Urfassung von 1865 spieler verwendet, anstatt dem Stück Profil zu geben. Inszenatorische Ungereimtheiten, rauschende Gewänder und sonstige Opernklischees beherrschten die Bühner Das Liebespaar schaute und sang sogar in der Bettszene ständig an-einander vorbei. Hier passierte einfach nichts zwischen Roméo und

Was übrig blieb waren schöne oder weniger schöne Töne. Nicht selten weniger schöne: Anne-Marie Blanzat (Juliette) steigerte sich zwar im Laufe des Abends, hatte aber mit der Höhe, besonders mit Koloraturen, unüberhörbare Pro-bleme; die Stimme John Sandors (Roméo) klang stellenweise unkultiviert und scharf. Auch das Orchester konnte es mit den Baselern nicht aufnehmen.

STEPHAN HOFFMANN



Berlinische Galerie: "Aus Berlin emigriert"

### Furcht und Resignation

Eine deprimierende Ausstellung! Viele dieser Bilder, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und Graphiken, die die Berlinische Galerie jetzt zeigt, sind dem Betrachter aus früheren Längs- oder Querschnittschauen schon gut bekannt - sie stammen, mit wenigen Aus-nahmen, aus dem Besitz der Galerie selbst. Aber sie wollen jetzt mit anderen Augen betrachtet sein. Eberhard Roters, Direktor des Mu-seums am Bahnhof Zoologischer Garten, hat denn auch von einem "Schicksalsquerschnitt" gespro-chen und bitter hinzugefügt: "Das ist etwas anderes als ein Stil."

Alle gezeigten Werke sind in Bersie schufen, haben 1933 und in den Jahren danach Deutschland verlassen. Sie emigrierten, gingen ins Exil, manch einer floh, ohne die geringste Habe mitnehmen zu können. Die einen wurden vom tödli-chen Rassenwahn der Nazis verfolgt, die anderen waren ihnen politisch "nicht genehm" oder wur-den mit ihren Werken als "entartete Künstler" gebrandmarkt und an künstlerischer Betätigung gehindert. Mancher dieser Künstler hatte bereits die vermeintliche Sicherheit erreicht, fühlte sich gerettet. Dann aber holten ihn doch noch die Nazis ein. Stanislaw Kubicki wird 1943 von der Gestapo umgebracht. Felix Nussbaum und Julo Levin sterben in Auschwitz - wie auch Erich Salomon, der "diskrete Beobachter" mit der Kamera.

Manches Bild in dieser Ausstellung intoniert auch inhaltlich die Atmosphäre von Gefährdung, Furcht und Resignation: Ludwig Meidners schon 1916 entstandener visionärer "Jüngster Tag", Jakob Steinhardts Pastell Menschen in Angst" oder das "Begräbnis" von

Nussbaum - aus dem Jahre 1938. Im wesentlichen aber liest man diese Kunstwerke, mit den Namen der Künstler, wie eine endlose Eh-ren- und Mahntafel. Bellings skurriles Skulpturenportrait des ebenfalls emigrierten Kunsthändlers Flechtheim, ein dynamisches "Sechstagerennen" von Max Oppenheimer, Arbeiten von Hans Richter, von Heartfield und Raoul Hausmann, die wunderbaren herbpoetischen Menschenbilder von Issai Kulvianski.

Die Ausstellung überbrückt die Stile, Schulen und Ismen und läßt die Werke auf neue eindringliche Art leuchten. Aus der Neuen Nationalgalerie kam Max Beckmanns unvergleichliches Bild der Schauspielerfamilie George herüber, und aus einer privaten Galerie hat Roters George Grosz' Gemälde "Selbstbildnis als Warner" eingeladen, womit er durch die Blume andeutet, daß dies eine wünschenswerte Neuerwerbung für die Berlinische Galerie wäre. Allein schon die Auswahl der Fotografien, von Lotte Jacobi, von Man Eisenstaedt und Brandl, macht die Schau sehenswert. Mit Spannung wartet man auf die Ausbreitung des Salomon-Nachlasses, die die Berlinische Galerie in ihre Obhut genommen hat.

Eine der jüngsten Neuerwerbungen war Eugen Spiros elegantes Bildnis der Tänzerin Baladine Klossowska, Mutter des Malers Balthus und Rilkes Freundin Merline". Spiro war noch 1935 zur Emigration gezwungen - da stand er schon im 61. Lebensjahr. Die Ausstellung gehört, auf stille und einprägsame Art, zu den nachhaltigsten Veranstaltungen zum ma-kabren 50-Jahr-Jubiläum von 1933. (Bis 4. 9., Katalog 15 Mark).

PETER HANS GÖPFERT

Zum Tode des Publizisten Joseph Wechsberg

### Der Mann mit der Geige

In der Zeitschrift "The New Yor-ker", die für ihr unerschütterlich hohes Niveau bekannt ist, erschien eines Tages die Geschichte von einem jungen Geiger, der sich als Dilettant der Bordkapelle eines mittelgroßen Passagierdampfers verdingt hatte und nun von seiner ersten Überfahrt von Cherbourg nach New York erzählte. Die Sache spielte kurz vor dem Ende der Prohibition, und den Höhepunkt der Reise bildeten die Gelage, die nach der Ankunft von den Bordmusikern in ihren Kabinen veranstaltet wurden, für einen ungeduldig herbeiströmenden Freundes- und

Kundenkreis. Auf diese Talentprobe des unhekannten europäischen Erzählers namens Joseph Wechsberg folgte ein Erfahrungsbericht, nicht min-der komisch, von der Claque des Wiener Opernhauses – und damit war der Startschuß für die literarische Karriere des arbeitslosen Rechtsanwalts aus Mährisch-Ost-rau gefallen. Der "New Yorker" beschäftigte ihn von da an als sei-nen begabtesten Reporter, nahm ihn fest unter Vertrag, und ein Wechsbergstück folgte dem an-dern, auf dem amerikanischen und, nach 1945, auch auf dem euro-päischen Markt. Bald wurde er auch regelmäßiger Mitarbeiter der

Wechsberg schrieb über die vielen Dinge, die ihm besonders am Herzen lagen: über Kammermusik, über gute Restaurants, über Städte wie Wien, Prag und Berlin, über Schnee in den Alpen und die Schweizer Schokoladenindustrie, über die europäischen Privatbankiers. Er verlegte seinen Wohnsitz zurück nach Wien, spielte regelmä-ßig in einem Streichquartett von Amateuren und kaufte sich von seinen Honoraren eine Stradivari. Eins seiner schönsten Bücher handelt von einem Gastronom in

der französischen Stadt Vienne, den er auf der New Yorker Weltausstellung kennengelernt hatte. Wechsberg konnte über Essen schreiben, daß einem das Wasser im Munde zusammenlief. Dabei war er das Gegenteil eines Prassers, und für ein paar Takte von Mozart hätte er jedes Filetbeef-steak stehen lassen.

Unter Wechsbergs Beiträgen für die WELT ragt jener Reisebericht über die "DDR" hervor, der später auch als Buch zu haben war. Vor einigen Tagen noch freute sich einigen Tagen noch treute sich Wechsberg über die gute Aufnahme seiner Jugenderinnerungen "Die Manschettenknöpfe meines Vaters" in Deutschland. Jetzt kommt die Nachricht, daß er, fünfundsiebzig Jahre alt, in Wien gestorben ist.

### **JOURNAL**

"Holland Festival" in anderer Form

dpa, Den Haag Das "Holland Festival" wird in diesem Jahr in neuer Form prä-sentiert. Statt einer Vielzahl von Veranstaltungen im ganzen Lande sollen während des Monats Juni in der Saison 1983 erstmals vier kleider Saison 1983 erstmals vier klei-nere "Teilfestivals" stattfinden, die sich dafür aber über einen Zeitraum von viereinhalb Mona-ten erstrecken. Bereits am 19. April beginnt das "Theaterfestival Rotterdam" mit Aufführungen moderner niederländischer Dramatiker und Ensembles, aber auch ausländischen Beiträgen. Dem Dramatiker Heiner Müller ist das zweite Teilfestival, vom 17. Mai bis 6. Juni, gewidmet. Der "zentrale" Teil des Holland-Festivals 1983 mit Oper, Theater und Konzerten ist vor allem auf Amsterdam konzentriert und findet, wie in vergangenen Jahren, vor-nehmlich im Juni statt. Vom 26. August bis 4. September bildet dann ein "Festival Alte Musik" in Utrecht den Abschluß des Festspielreigens.

Gulbransson-Nachlaß zugänglich gemacht

dpa, München Zahlreiche Werke aus dem Nachlaß des Malers und Zeichners Olaf Gulbransson werden erst-mals der Öffentlichkeit vorge-stellt. In der Neuen Pinakothek München ist vom 21. April bis 29. Mai die Ausstellung "Olaf Gul-bransson – Werke und Dokumen-te" zu sehen, die vom Archiv für bildende Kunstam Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu-sammengestellt worden ist. Be-rücksichtigt sind auch die vor 1902 in Norwegen entstandenen Zeichnungen und Karikaturen sowie Gulbranssons Landschaften und Porträts.

### Zeitschrift für Rumänen in Ungarn

rst. Budapest Eine neue rumänischsprachige ethnographische Zeitschrift in Ungarn wird vom Demokratischen Verband der Rumänen herausgegeben. In Budapest hieß es, daß das Blatt mehrmals im Jahr erscheinen soll und an Institute, Wissenschaftler und Bibliotheken nicht nur in Ungarn, sondern auch im Ausland verschickt wird. Mit der Herausgabe der Zeitschrift will die ungarische Regierung ihre freimütige Haltung zur rumäni-schen Minderheit in Ungarn als Gegensatz zu von Budapest beanstandeten rumänischen Repressalien gegenüber Ungarn in Sieben-bürgen beweisen.

Kriminalfilm-Festival in Cognac

AFP, Cognac Das zweite internationale Festi-val des Kriminalfilms findet bis 18. April in Cognac statt. Insgesamt werden zehn Streifen aus den USA, Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion, Israel und Griechenland im Hauptwettbe werb gezeigt. In der Jury sitzen erfahrene Größen des "Cinema noir", wie die französischen Regis seure Henri Verneuil, der dem Preisgericht vorsitzt, Yves Boisset und Claude Chabrol. Eine besondere Ehrung wird auf dem Festival dem "Bösewicht" des französischen Krimis, Lino Ventura, zuteil werden.

Neues Rezensionsorgan für die Germanistik

DW. München Arbitrium" heißt eine neue Zeitschrift im Verlag C. H. Beck, München, die sich speziell auf Rezensionen zur germanistischen Literaturwissenschaft konzentriert. Herausgegeben wird sie von den Literarhistorikern Wolfgang Frühwald und Wolfgang Harms. Sie hates sich zur Aufgabe gestellt. Arbeiten zu rezensieren, die litera-rischen Werken des deutschen Sprachgebiets von den Anfängen bis zur Gegenwart gewidmet sind Es werden aber auch Untersuchungen zum literarischen Leben. Studien aus benachbarten Disziplinen und Neuerscheinungen der Gegenwartsliteratur berücksichtigt. Es sollen drei Hefte pro Jahr erscheinen (98 Mark), ein Einzelheft kostet 38 Mark

Manfred Schmidt 70 Das Ganze war als Parodie eines

Mediums gedacht, das in Deutschland noch nicht heimisch war: des Comic strip. Es wurde der erste Comic strip, der in Deutschland Furore machte: der "Meisterdetektiv Nick Knatterton". Den cle-veren Mann im karierten Anzug mit Schlägermütze und spitzem Kinn konnte nichts umbringen Da machte ihm sein Vater Manfred Schmidt eines Tages einfach den Garaus. Er war die wöchentliche Zeichenfron leid. Er wollte die Welt bereisen. Und das tat er dann auch. Nur wurden daraus wieder nicht mindererfolgreiche Reisereportagen, ironisch witzig, mit Freude am Chaos. "Ich finde die Weltals Schöpfung sehr gut gehin-gen. Aber was die Menschen daraus machen, kann ich (milde ausgedrückt) nur als groben Unfug bezeichnen", hat er einmal gesagt. Diesen Unfug zeichnet und beschreibt er nun schon länger als ein halbes Jahrhundert. Der 14jährige fing damit in den "Bremer Nachrichten" an. Und daran hat sich später-zuerst in Berlin, nach dem Krieg in Bayern – nichts geändert. Heute nun wird Man-fred Schmidt 70 Jahre alt. Nick Knatterton ist gewiß nicht der einzige, der ihm dazu gratuliert. P.D.

Streiflicht aus den Slums von São Paulo: Babencos Film "Asphalt-Haie"

### Im Nuttenbett fast wie bei Muttern

Wer würde nicht gern einmal bei Nacht durch die 116. Straße in Harlem schlendern und die schwarzen Dealer hier im Zentrum des New Yorker Drogenhandels bei ihrem schmutzigen Treiben belauern? Man läßt es natürlich aus Vorsicht und aus berechtigter sich in Brasilien danach drängen, durch die "Favelas" von São Paulo سبتد، طبع پنجه به und Rio zu streifen.

Und doch ist die - von Sensa-tionslust angeheizte - Neugier auf die fremde Welt der Elendsviertel enorm groß. Hector Babencos dritter Spielfilm "Asphalthaie" ver-steht sie zu befriedigen, und das allein garantiert ihm schon eine gehörige Portion Erfolg. Dieser brasilianische Film, der in Amerika zur Zeit ein Renner ist und auch in Brasilien selbst viel Staub aufgewirbelt hat, leuchtet grell hinein in das Dunkel der Slums.

Der 39jährige Babenco war Assi-

stent von Orson Welles und Sergio Corbucci und gilt seit Anfang der 70er Jahre als beachtenswerter Regisseur des "Cinema Novo" Brasi-liens. Wüßte man nichts von seiner Vorliebe für seinen Lehrer Corbucci, dem Meister knallharter Italowestern, man würde sie nun erken-

Denn auch Babenco geht mit Gewalt und Brutalität alles andere als zimperlich um. Er erzählt von Arme-Leute-Kindern aus São Paulo, die wie Hunde leben, die sich untereinander bis aufs Messer bekämpfen, wenn es um Esser, Geld oder Drogen geht, die kriminell werden und in Heimen landen, welche Konzentrationslagern nicht unähnlich sind.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der löjährige Pixote, der ebenso gerissen wie verblüffend kindlich ist. Der Junge stammt übrigens tatsächlich aus den Slums. wo er inzwischen auch wieder gelandet ist. Eindrucksvoll, wie Ba-

im schwülen Halbdunkel von Heim- und Knastmilieu zu bewegen. Nüchtern zeigt er Schandtaten und Qualen seiner Helden. Abstoßend aber ist sein ungeniertes Wühlen im Dreck, das buchstäb-lich bis in die Kloschüssel hinein-Ein paar heitere und sehr schöne

Szenen in allzu viel Düsternis finden sich im zweiten Teil der "Asphalthaie". Pixote und zwei seiner Freunde sind aus dem Heim geflohen und werden durch Zufall die "Zuhälter" der Prostituierten Sueli (Marilia Pera in einer zu Recht preisgekrönten Rolle). Mo-mente des Glücks für die drei Unglücksraben. Im breiten Nutten-bett fühlen sie sich endlich einmal wie bei Muttern. Aber nicht lange. Ihr schäbiges kleines Schicksel holt sie rasch ein. Kein Film für zartbesaitete Gemüter.

DORIS BLUM



Von der Straße aufgegriffen und ins Heim gesteckt: Kinder aus den Slums von Séo Paulo in dem Film

Die ARD hat das für den 24

April in ihrem Gemeinschafts

TURNEN / Gerüchte und Spekulationen: Wurde Rumäniens Startrainer Bela Karoly abgeschoben?

# Die Olympiasiegerin Nadia Comaneci trainiert wieder: Sie will ihr Comeback vorbereiten

Die Nachricht kursiert hartnäkkig in Kunstturn-Kreisen: Nadia
Comaneci, die einstige Turnkönigin aus Rumänien, trainiert wieder. Mittlerweile 22 Jahre alt, habe
jene Turnerin, die einst bei internatiene Turnerin, die einst bei internationalen Titelkämpfen und Olym-pischen Spielen 21 Goldmedaillen gewann, die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften im Oktober in Budapest aufgenommen. Der Countdown fürs internationale Comeback läuft seit vielen Monaten, von Nadia Comaneci anfangs eher halbherzig aufgenommen. Inzwischen sei sich die rumänische Verbandsführung mit der fünfma-ligen Olympiasiegerin einig: Wenn es schiefgeht, wird alles in aller Stille wieder abgeblasen.

Nadia Comaneci ist im Novem ber 1981 zurückgetreten. Damals meldete die rumänische Nachrichtenagentur Agerpress, sie würde nicht an den Weltmeisterschaften in Moskau teilnehmen, Offizielle Begründung: keine. Jetzt soll sie angeblich wieder trainieren. Doch offizielle Bestätigung gibt es dafür ebensowenig wie Begründungen.

Bei der tatsächlichen Begründung täten sich die rumänischen Funktionäre auch sehr schwer, denn sie müßten dann eingestehen, daß der Comaneci-Trainer Be-la Karoly im März 1981 nicht klammheimlich in die USA geflo-

hen ist, sondern von Verbandsseite sogar dazu aufgefordert wurde. Karoly erklärte Anfang April 1981 in Washington: "Nach dem überragenden Erfolg von Nadia Comaneci bei den Olympischen Spielen in Montreal wurde sie uns weggenommen und nach Bukarest geschickt. Danach kam ihr weltweit publizierter Abstieg in den Jahren 1977 und 1978. Und dann bat man mich und meine Frau wieder um Hilfe. Das passierte dreimal. Es machte uns sehr unglück-

Rumänische Turnfunktionäre erzählen bingegen folgende Version: Karoly und dessen Trainer-stab hätten des Erfolges wegen auch vor medizinischen Manipulationen übelster Art nicht zurückgeschreckt. Nadia Comanecis Selbstmordversuch und ihr Versteckspiel im Sommerhaus der Gattin

LUDEK PACHMAN, Velden

Das Viertelfinale der Kandida-

tenrunde zur Schach-Weltmeister-

schaft zwischen Robert Hübner (Hamburg) und Wassili Smyslow

tet dramatisch. Wegen der neuen

Auslosung in der Verlängerung mußte Hübner auch in der elften

Partie, die beim 41. Zug abgebro-

chen wurde, mit Schwarz spielen -

und erneut einen schweren Ab-

wehrkampf führen. Nach der Ab-

bruch-Stellung wird Hübner ein Remis halten können, wenn er sei-

ne Dame für Turm und Läufer ab-

gibt. (Das Ergebnis der elften Par-

tie lag bei Redaktionsschluß dieser

Die kommentierte Notation der

11. Partie bis zum Abbruch beim

41. Zug. Nimzo-indische Verteidi-gung, Smyslow Weiß: 1d4 Sf6, 2e4 e6, 3.Sc3 Lb4,

4.Dc2...

Eine alte Capabianca-Variante,

die Smyslow seit Jahren gut kennt!

4...c5, 5.dxc5 8-9, 6.a3... Genauer als 6.Lg5 Sa6, 7.a3 Lxc3+, 8.Dxc3 Sxc5, 9.f3 Sfe4! oder 6.Lf4 Sa6, 7.Ld6 Te8, 8.a3 Da5!

6.... Lxc5, 7.S63 b6, Wie in der 10. Partie meidet Hüb-

ner den möglichen Übergang in

eine aus seinem Wettkampf gegen Kortschnoi (1980/81) bekannte Va-

riante: 7. . . . d5, 8.Lf4 Sc6, 9.e3 usw.

exd5, 11.e3... Der Bauer d5 ist nun ein Sorgen-

kind von Schwarz, der ein aktives

Figurenspiel als Kompensation an-

11.... Te8, 12.Le2 Sbd7, 13.b4 L68, 14.0-0 a6, 15. Db3 b5, 16.Sd4 Te8, 17.L63 Se5,

Naheliegend wäre 17....Sb6, aber nach 18.Sf5...hätte die

schwarze Dame kein günstiges

am Donnerstag, 14. April 1983, nicht nur die Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung, sondern auch auf die Teilnahme am zweiten olympischen Damenhockey-Turnier 1984 in Los Angeles verpaßt haben. Durch das 1:2

(0:1) gegen Kanada rutschten die Schützlinge von Bundestrainer Wolfgang Strödter bei der 5. WM in

Kuala Lumpur (Malaysia) wieder auf den letzten Platz der Gruppe B

ab. In den beiden ausstehenden Spielen am Freitag gegen Neusee-

land und am Sonntag gegen Spit-zenreiter England braucht das

DHB-Team neben zwei Siegen nunmehr auch die Schützenhilfe

der Konkurrenz zum Erreichen der

Die zweite Niederlage im zwölf-

ten Spiel gegen Kanada fiel vor nur 200 Besuchern im Tun-Razak-Sta-dion sehr unglücklich aus. Nur 40

Sekunden vor dem Abpfiff nutzte Jean Gourleay einen Paß von Phyl-

Runde der letzten vier.

streben muß.

8.Lf4 Lb7, 9.Td1 d5, 19.cxd5

Ausgabe noch nicht vor.)

SCHACH / 11. Partie beim 41. Zug abgebrochen

Smyslow offensiver, aber

Abwehrkampf von Hübner

des rumänischen Parteivorsitzenden Ceausescu seien nicht nur die Folgen einer Romanze mit einem Pop-Sänger gewesen. In Rumä-nien habe man deshalb den Plan gemacht. Karoly einem anderen Verband im Osten oder Westen als Trainer anzudienen. Unter der Hand, versteht sich. Doch niemand wollte Karoly. So hätte man den Trainer und dessen Stab gebeten, die Heimat zu verlassen. Als Beleg dieser Aussagen gilt: "Kennen Sie im Westen irgendeinen Turn-Verband, der dem angeblich größten Turntrainer der Welt ein offizielles Angebot unterbreitet hat? Wir

Die Reaktivierung der Comaneci sei nun gedacht, um bei der Uni-versiade im Juli in Edmonton (Ka-nada) der staunenden Turnwelt zu beweisen: Seht her, wir können es auch ohne Karoly, und wir können es jetzt sogar besser und ehrlicher. Wir schicken nicht, wie einst Karo-ly, wachstungsehemmte Kinder. ly, wachstumsgehemmte Kinder, sondern mit der Comaneci eine ausgereifte Frau ans Gerät.



Im übrigen gab es nach Nadia Comanecis Rückzug von der inter-nationalen Turnbühne im November 1981 niemals eine offizielle ru-mänische Auskunft darüber, ob es sich um einen Rücktritt oder nur um eine zeitweilige Unterbrechung ihrer Turnkarriere handelt.

Karoly hat bisher dazu geschwie-gen. In den USA war er als Hand-ball-Coach an der Universität von Oklahoma untergetaucht. Erst im Vorfeld der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles wurde der amerikanische Verband auf Karoly aufmerksam. Kommentar aus Rumänien: "Kein Zufall, sondern Ab-sicht". Karoly soll jetzt für den amerikanischen Verband Talente sichten – "from coast to coast".

Vor einigen Wochen, beim hochklassig besetzten America Cup in New York, präsentierte Karoly die 15jährige Mary-Lou Retton, die bereits besser turnte als die sowjeti-sche Weltcup-Siegerin Natalia Jurtschenko und seine ehemalige rumänische Schülerin Lavinia

In Houston hat Karoly seine "International Gymnastic Ward" gegründet. Zehn weitere solcher
Schulen sollen folgen "Unsere
Mädchen", versprach er bereits,
"werden 1984 die Olympia-Sensation sein. Unser Ziel heißt Los Angeles." Für dieses Ziel bereitet er
auch die 13 Jahre alte Farbige Diana Durham vor. Ihr überragendes na Durham vor. Ihr überragendes Talent deutete die amerikanische Junioren-Meisterin schon beim Pferdsprung-Sieg im international wichtigen Chunichi-Cup von Tokio

Die Antwort aus Rumänien erfolgt in Form von Gerüchten. Wenn es wirklich stimmt, daß die rumänische Verbandsführung ob der angeblich unseriösen Prakti-ken Karolys kalte Füße bekommen hat, dann ist die Furcht vor einem offiziellen Statement begründet. Denn die Mitwisserschaft um diese angeblichen Praktiken reicht bis zur ersten Dame im Staat. Das Ka-pitel Nadia Comaneci – erneut aufgeschlagen – kann sich zur Affäre Karoly ausweiten. Aber das wäre, angesichts der gegenseitigen Be-schuldigungen, noch das HarmPorträt einer Türkenfamilie im ARD-Programm

### Kampf den Vorurteilen

In der Bundesrepublik leben zur Zeit etwa 1,5 Millionen Moslems. Die weitaus meisten von ihnen sind Türken, von denen wiederum der größte Teil vom Lande stammt. Die Probleme, die sie haben, sich in einem hochindustrialisierten Land wie dem unseren zu integrie-ren, erleben wir jeden Tag in unse-rem Umkreis. Deutsche Kinder ge-hen zwar mit den jungen Türken zur Schule, doch wie es "hinter den Kulissen" der streng patriarchalisch-religiös bestimmten Familien aussieht, das wissen sie meistens nicht. Man macht sich allzu gern Unsere Nachbarn, die Baltas – WDR regional, 18.25 Uhr

lustig über die Kopftücher der Türkenmädchen, über den Knob-lauchgeruch, über die finster dreinschauenden Männer.

Mehr Verständnis für die Lage dieser Menschen zu wecken und Vorurteile abzubauen, hat sich die Serie "Unsere Nachbarn, die Baltas" vorgenommen, die jetzt im Vorabendprogramm des Westdeut-schen Rundfunks (WWF) gestartet schen Rundfunks (WWF) gestartet ist. Zum ersten Mal konnten sich zu diesem Anlaß sämtliche ARD-Regionalprogramme auf Startdaten einigen, die einigermaßen zeitgleich liegen – zwischen dem 8. April und dem 11. Mai.

Yüksel Parzakaya ist der türkische Autor des Dreibuschs das die

sche Autor des Drehbuchs, das die Berliner Regisseurin Gloria Beh-rens mit vielen türkischen Darstellern verfilmt hat. Es ist so authen-

tisch geraten, daß man meinen könnte, hier würden Klischees sogar noch genährt. Vater Balta will seiner 16jährigen Tochter Inci den weiteren Schulbesuch verbieten, Sohn Arif findet keine Lehrstelle, weil er keinen Hauptschulab-schluß hat und gerät in kriminelle Kreise – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Parzakaya aber sagt: "Ich wollte besonders die Klischees von gewalttätigen, echt kri-minellen Türken (meist werden sie als Messerstecher oder Dealer dar-gestellt) entkräften, die häufig in deutschen Filmen vorkommen." Und WWF-Chef Hans-Joachim Hüttenrauch ergänzt: "Die in unserer Serie gezeigten Probleme sind in vielen Dingen deckungsgleich mit vergleichbaren deutschen Familien - darauf wollten wir hin-

Die zwölf Filme sind Bestandteil des im April beginnenden Medien-verbundes "Ausländer-Inländer", in dem sich das WWF, die Dritten Programme der ARD und das Adolf-Grimme-Institut des Deutschen Volkshochschulverbandes zusammenschließen. Die Dritten Programme senden begleitend zu den Spielfilmen halbstundige Dokumentationen, die die angeschnittenen Fragen ergänzen sollen – darunter etwa Themen wie Frauen, Wohnen, Freizeit, Religion, Schule und Bildungschancen, Start ist im 3. Programm des WDR am 16. April um 11.15 Uhr.

B. WIEDERBUSCH



Der ratgebende Charakter des Fernsehens muß nach Auffas-sung des ZDF-Programmdirek-tors Alois Schardt wieder stärker herausgearbeitet werden. Bei den "Tutzinger Medientagen" wies Schardt jedoch zugleich darauf hin, daß das Fernsehen keine individuelle Hilfe geben, sondern nur zeigen könne, "wo sich ein-zeine und kleine Gruppen in die-ser Gesellschaft Rat holen können". Schardt berichtete, die ZDF-Redaktionen hätten die Erfahrung gemacht, daß gerade auf diesem Gebiet eine lebhafte Nachfrage nach ergänzender Literatur und eine zunehmende Tendenz bei der Vermittlung von Adressen für individuelle Hilfe bestehe. In Zukunft solle dieses Feld ausgebaut werden.

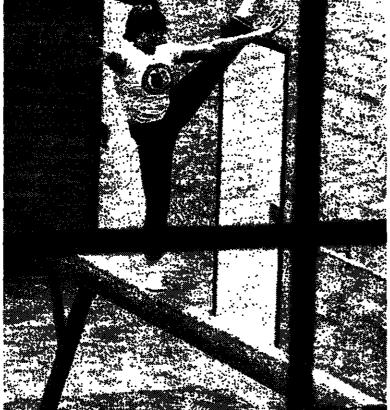

18.Lxe5! Txe5, 19.Sde2... Es droht ein nochmaliger Angriff

25.Txc4 mit Bauerngewinn.

23.... Txd4, 24.Txd4 a5!?,

gegen den Bauern d5 mit 20.Sf4 . . .

Se4, 22.h3 Lc6, 23.Td4... Mit der Drohung 24.Lxe4 dxe4,

19. . . . Tc4!, 20.Td3! Da8, 21.Tfd1

Der Bauer b5 wird nun auf die

Dauer nicht zu retten sein.

Schwarz versucht einen Gegenan-

griff gegen den Bauern b4. 25.Tdl axb4, 26.axb4 Db7, 27.Sd4 Le8, 28.Le2 Sxc3, 29.Dxc3 Tg5, Hübner will am Königsflügel ak-

tiv werden, denn sonst könnte

32.h4! Tg6, 33.Lxd5 Le6,

gedeckt.

Um sie gibt es wieder Gerüchte: Kehrt Nadia Comaneci bald wieder auf

# Heute Fußball-Bundesliga

Bundesliga finden bereits heute drei Begegnungen vom 28. Spieltag statt: Dortmund – Leverkusen (19.30 Uhr), Kaiserslautern – Bielefeld und Nürnberg - Düsseldorf (beide um 20.00 Uhr).

### Aushängeschild Kissinger

New York (sid) - Der frühere amerikanische Außenminister Henry Kissinger wurde zum Vorsitzenden des Organisations-Komi-tees der USA für die Fußball-Weltmeisterschaft 1986 berufen. Mit dem prominenten Aushängeschild wollen die Amerikaner ihre kleine Chance wahren, das Endturnier doch noch veranstalten zu können.

Weiß mit Ta1 und Ta5 den Bauern b5 weiter belagern.
30.Lf3 De7, 31.Sc2 Ld7,
Nach 32.Txd5 oder Lxd5 folgt
nun Lxh3 – falls 32.Kh1 oder Kf1, HSV-Gegner im Halbfinale Madrid (dpa) - Im Viertelfinale des spanischen Fußball-Pokals setzten sich die Favoriten durch: so wird mit Le6 wiederum alles Real San Sebastian, Gegner des Hamburger SV im Europapokal, besiegte Valladolid mit 3:0 (Hin-Hübner behält gute Nerven, gibt spiel: 0:1), Sevilla ~ Real Madrid 1:2 einen Bauern ab, aber dann blei-ben die weißen Bauern b4 und h4 (1:2), FC Barcelona – Bilbao 3:0(0:1), Gijon – Español Barcelona 5:0 (0:1).

Portisch holt auf

Bad Kissingen (dpa) – Mit einem Sieg in der achten Partie verkürzte

Lajos Portisch (Ungarn) beim Vier-telfinale des Kandidaten-Turniers

zur Schach-Weltmeisterschaft in

Bad Kissingen seinen Rückstand gegenüber Viktor Kortschnoi

gegenüber Viktor Kortschnoi (Schweiz) auf 3:5. Kortschnoi benö-

tigt zum Gesamtsieg nur noch einen halben Punkt.

Dortmund (sid) - Der Bundesin-

STAND@PUNKT/Planung

Nun mach mal einen Plan . Die Zeit dieses Jahres erzielen könNorwegerin Inge Kristiansennen? Als sie bei den Cross-Weltmeisterschaften Ende März in
Helsinki Marathon-Weltmeisterin Gateshead nur den 35. Platz beleg-

werden. Aus der Sache wird nun te, habe sie sich freilich schon ge-

wurde, war die Dame über alle Maßen überrascht. Denn von einer Raßen überrascht. Denn von einer Schwangerschaft – so erzählte sie – sei ihr bislang nichts bekannt ge-ganz fest im Griff. Da laufe nichts

Marathonlauf von Houston gewin-nen und dabei die drittschnellste faktenreich zu widerlegen ist. K. Bl.

nenminister Friedrich Zimmer-mann wird am Samstag in der Dort-

Christensen wollte im August in Helsinki Marathon-Weltmeisterin

nichts, denn just in jenen Tagen wird sie ihr erstes Kind zur Welt

bringen. Bei einer Routineuntersu-chung stellte der Arzt nämlich fest, daß sie im fünften Monat schwan-

Als ihr das dieser Tage eröffnet

sei ihr bislang nichts bekannt ge-wesen. Wie denn soust hätte sie als bereits Schwangere den schweren

ger ist.

Zimmermann eröffnet

angegriffen, so daß der Sieg für Weiß schwierig wird. Nach 33.... Dxh4? würde 34.Lxf7+! entschei-Live im Fernsehen

Düsseldorf (dpa) – Die beiden Qualifikationsspiele zur Fußball-Europameisterschaft der deut-34.Lxe6 Dxe6, 35.Td8!?... Da wurde Smyslow zu ungedul-dig: 35.g3 hätte den Mehrbauern schen Nationalmannschaft gegen die Türkei am 23. April (17.30 Uhr) und gegen Österreich am 27. April (19.00 Uhr) werden vom Ersten Deutschen Fernsehen (ARD) direkt behauptet. 35. . . . De7, 36.Тъ8? . . . Vielleicht in Zeitnot hat sich Smyslow nun verrechnet. Den Mehrbauern hätte er mit 36.Dc8 Td6!, 37.Txd6 Dxd6 behalten. Ob übertragen.

die Stellung gewonnen wäre, bliebe natürlich fraglich.

36...De4!, 37.Sel Tc6!, 38.Dd2
Dxh4, 39.SE De7, 48.Txb5 Tc4!,
41 Se5 sheepshen

41.Se5 abgegeben. Die beste Fortsetzung ist meines Erachtens 41....Txb4!, 42.Sc6 Txb5, 43.Sxe7+ Lxe7, 44.Dd7 Tb1+, 45.Kh2 Lf8, 46.g4, und dieses Endspiel kann Schwarz unentschieden halten.

entscheidenden 2:1. Gegen die mit

viel Spielwitz und sehenswerten Kombinationen auftrumpfenden

DHB-Damen hatte Darlene Stoyka

nach genau einer halben Stunde das 1:0 erzielt. Nach dem Ausgleich

in der 60. Minute durch die Ha-nauerin Martina Koch hatte alles

auf eine den Spielanteilen gerechte

Punkteteilung hingedeutet.
"Ich hätte mir ein schöneres Geschenk zum 25. Geburtstag vorsteilen können", sagte die Braunschweiger Lehramts-Anwärterin

Karen Haude anschließend. Nach den mäßigen Vorstelhungen beim 0:1 gegen Argentinien und dem 2:0 gegen den Moskauer Olympia-Drit-ten USSSP besindelten His

ten UdSSR beeindruckten die Strödter-Schützlinge diesmal vor allem durch großen Einsatz. "Mehr

als heute können wir nicht mehr

kämpfen", zuckte die überragende Hamburgerin Gaby Appel nach ih-rem 104. Länderspiel enttäuscht

HOCKEY / Damen fast alles verspielt bei der WM

Auf fremde Hilfe angewiesen

sid, Kuala Lumpur lis Ellis und eine Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr zum alles

### SPORT-NACHRICHTEN

### Spiel Deutschland - Schweden (18.30 Uhr) die 49. Eishockey-Welt-meisterschaft eröffnen. Bonn (DW.) - In der Fußball-Peter Post verlängerte

### Amsterdam (sid) - Team-Leiter

Peter Post hat seinen Vertrag als Chef des britisch-holländischen Profi-Radrennstalls Raleigh um vier Jahre verlängert. Raleigh ist der seit Jahren erfolgreichste Rennstall.

### ZAHIJIN

### **VOLLEYBALL**

Meisterschafts-Endrunde, Herren: Passau – Hamburg 3:0, Gießen – Pa-derborn 3:1. – Abschlußtabelle: 1. Gie-3en 38:10 Punkte, 2. Paderborn 32:16, 3. Hamburg 30:18, 4. Passau 28:20 HOCKEY

Weitmeisterschaft der Damen in Knak Lumpur, Gruppe B: Kanada – Deutschland 2:1, UdSSR – Argentinien 1:0. England – Neuseeland 3:2. – 3120 5:4 4:2 England

3 1 1 1 5:5 3:3 3 1 1 1 4:4 3:3

31023:32:4

Argentinien UdSSR Deutschland

Damenturaier in Amelia Island, (250 000 Dollar), zweite Runde: Reggi (Italien) – Jaeger (USA) kampilos für Reggi, Hanika (Deutschland) – Leand (USA) 6:2, 4:6, 7:5, Lloyd-Evert – Platek (beide USA) 6:1, 6:0, Pfaff (Deutschland) – Hee Lee (Südkorea) 7:5, 6:2. – Grand-Prix-Turnier in Los Angeles (255 000 Dollar), zweite Runde: Connors – Fromm (beide USA) 6:3, 6:0. – Grand-Prix-Turnier in Aix-en-Provence (75 000 Dollar), erste Runde: Wilander (Schweden) – Brown (USA) 6:2, 7:5, Velasco (Rolumbien) – Elter (Deutschland) 6:4, 6:3. TENNIS FUSSRALL

Answahlspiel der Olympis-Man-schaften: UdSSR – "DDR" 3:1 (3:1). Olympis-Qualifikation, Gruppe A: Ungarn – Griechenland 3:1 (1:1). Länderspiel: Schweiz - UdSSR 0:1 (0:1).

Zweite Bundesligs, Nachholspiel vom 30. Spieltag: Lüttringhausen – Freiburg 1:0 (0:0), Stuttgart – Frankfurt 1:0 (0:0). GEWINNZAHLEN

mann wird am Samstag in der Dort-munder Westfalenhalle vor dem 24, 33, 36. (Ohne Gewähr). Charles Comments of the Commen

wundert. Denn dieses Ergebnis entspräche weiß Gott nicht der Schinderei im Training. Aber schwanger? Kein Gedanke.

So ist das mit der Planerei und

dem Hochleistungssport: Mitunter

wird es dabei ganz menschlich.

aus dem Ruder. Das sei sogar em-

pirisch belegbar. Was nun - siehe

### **KRITIK**

Zwölfmal wird sie in den ARD-Vorabendprogrammen zu sehen sein: die

### Verpufft in dumpfer Nässe

türkische Familie Balta.

Preilich, die Begegnung mit den Pouen, den Nachfolgern von Miss Ellie und J. R., die den Sommer bis zur Fortsetzung des öligen "Dallas"-Epos überbrücken sollen, enthielt kaum die Chance, wie ein Blitzeinzuschlagen. Abermußtedie britische Serienrakete gleich so in dumpfer Nässe verpuffen?

Selbst dem gutwilligsten Zu-schauer blieb der angeblich flinke Wortwitz des Aufhassers (ARD) – jenseits des Kanals, wie man hörte, hochgoutiert - verborgen. Dialoge und Handlungsmuster waren eher bieder bis läppisch, trotz einzelner Schlenker ins Komische. (Ob es an den deutschen Synchrontexten lag,

sei dahingestellt.) Die Anti-Helden Arthur und Terry jedenfalls, die sich auf den schattigen Straßenseiten Londons eher schlecht als recht durchwursteln, werden unsere Straßen, soviel sei vorhergesagt, ganz gewiß nicht leer-fegen. Mag sein, daß wir uns jeden Dienstag mehr mit den harmlosen Galgenvögeln aus dem "Aufnasser" anfreunden. Das Gesetz der Gewöhnung durch Permanenz spricht dafür. Was den Herren Köpcke oder Ben Cartwright frommte, wird auch Arthur und Terry mützen. BRIGITTE HELFER

### Thoma, wie ihn keiner kennt

Das war ein anderer als der allbe-kannte Ludwig Thoma, der zeitlebens gegen die Festlegung als "Humorist" zu kämpfen hatte. Sei-ne Bauerntragödie Magdalena, ein Meisterwerk des deutschen Naturalismus aus dem Jahr 1912, hat mit Volkstheater nicht das geringste zu tun; in ihrer trost- und ausweglosen Schicksalhaftigkeit, in der Wucht des Aufeinanderprallens urtümlicher Kräfte gewinnt sie fast antikes

Das Stück, ständig auf einem Niveau neben Hauptmann, Hebbel, Ibsen etwa, hat zwei Höhepunkte: den Dialog der Eltern am Anfang in seiner rauhen Innigkeit und den

Zusammenstoß zwischen Vater und Bürgermeister. Mit den Schau-spielern (Fritz Straßner, Maria Singer, Toni Berger und anderen) erging es dem Zuschauer ähnlich wie mit Thoma: erkannte sie bislang nur aus bayerischen Volkskommödien, hier beeindrucken sie durch Kraft und Intensitäts aus in

Eine Entdeckung ist fraglos auch die junge Andrea-Maria Wildner in der Titelrolle des törichten Bauernmädchens, das in der Stadt unter die Räder gekommen ist und dem im Dorf das gleiche Schicksal wieder blüht; nicht nur, weil die bigotten Bauern es beschwören, sondern weil die hübsche Leni ein Mädchen ist mit "jugendlichem Körper, war-mem Blut" wie weiland Lessings Emilia. Aber jene hat es selbst ge-wußt; hier weißes nur der Vater und tötet, ein anderer Galotti, die Tochter mit dem Küchenmesser. "Ihr Tod ist lehrreich und schrecklich, ohne daß aber dadurch die Handlung des Vaters zum absoluten Muster der Besonnenheit werde" schrieb seinerzeit Herder; er würde es bei Thoma wahrscheinlich wiederholt haben. EOPLUNIEN

Ш.



10.00 heute 10.03 Es ist angerichtet 19.25 Blider aus der Wissesschaft

16.15 Tagesschau
16.25 Mit Netz und doppeltem Boden
Artisten und Magier in der "DDR"
Bericht von Eckard Garcyk
"Die Hochseilartistik, wie sie heute von den Weisheits so musterhaft präsentiert wird, ist ein wesentliches Stück Kulturgeschichte" so heißt es im Prospekt der

17.05 Affer Idea och übriggeblie benen Privatzirkus Hein. 17.05 Affer Idea? Die gehören doch nicht ins Fernse-hen?

Jugendsendung Rve aus Köln 17.50 Togesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Togesschau

Film von Amult Baring und Chri-stian Herrendoefer

stian Herrendoefer

72.30 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn

25.00 J. R. – privat
Larry Hogman im Gespräch mit
Alfred Biolek
Alfred Biolek nutzt den kurzen Besuch des Dalks-Bösewichts Larry
Hagman in Deutschland – er bekommt am gleichen Abend den
"Bambi" verliehen – für eine Talkshow

16.04 Die Schillungte Neue Puppentrickserie in 26 Foi-

19.75 PMF
Sportstudio für junge Zuschauer
17.00 beste/Aus den Ländern
17.15 Tele-Rustrierte
Zu Gast: Sue Schell, Die Burgenländer
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.00 beleite grad für Ma

Assistances over the control of the

28,15 Akteazelchen: XY . . . ungelöst Die Krimingipolizel bittet um Mit-hilfe bei ungekärten Krimingifäl-

21.15 Die Pyramide Schneites Spiel um Worte und Be-griffe mit Dieter Thomas Heck, Mo-nika lundi und René Kollo

Zuschauerrecktionen Zuschauerrecktionen Zi.15 Die letzte Ausgabe Franz. Spielfilm, 1978 Mit Simone Signoret u. a. Regie: Patrice Chéreau 11.05 heute

23.05 Aktonzeichem XY . . . ungelöst

gen Ein sehr fauler Zauber

18.00 Brighte and the Koch Reis- and Zucchini-Pie

18.20 Western von gestern Der Western-Stor 19.00 heute

16.15 Pfiff

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

sentiches stuck künürgeschlichte", so heißt es im Prospekt der "DDR"-Hochselltruppe der Geschwister Weishelt, Artistik als Teil der Kulturpolitik der "DDR". Der Zirkus gehört dem Staat, abgesehen vom letzten noch übriggebliehenen Pilytertrikts Main.

### WELT Wideotext täglich von 16 Uhr bis Sendeschloß (ARD und ZDF) nater den Nammern 601, 662, 663

20.15 Deutsche Liebespaare Grün ist die Heide Dt. Spielfilm, 1951 Heimatfilm aus der Nachkriegszeit Mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack

u. a. Regie: Hans Deppe (Wh. v. 1980) 21.45 Abschied was Outel Herbert Wehner verläßt die deutsche Poli-

show 28.50 Die Sportschoo

# 18.06 Telekçil 18.10 Hallo Sp

21.45 labo 22.15 Socks Full Land (2) 25.10 Socks alout 00.10 Letzte Noch

NORD 12.00 Hallo Spencer 12.00 Das Internation, TV-Kochi 19.00 Seisen statt Hören 19.00 Seisenber heute

21.45 HESSEN

18.06 Hallo Sponder (22) 18.30 Harlo Sponder (22) 18.32 Famillo am Midschi 19.25 Kopfhall 28.36 Togerackov 20.15 Auslandersporter 21.45 Was

SÚDWEST -

Allering i. d. Strafveri.

12.15 Follow me 12.30 Robinson – 7 Tage out der Erde (13) 12.46 Rondecker 17.45 Das Leben auf unseter Erde 17.45 Roywa-Ropart 22.15 Auf der schlefen Rohn 21.15 Robinson von Kron

هكذا من الاصل

12.10 Die kleise Pubballelf v. 1, 1154e (2) 18.25 Zaubern mit Francesco Altini 12.30 Telekolleg 1

19.00 Sour & regional 19.25 Hackrickien was 19.20 Formal olan 20.10 Formal olan

BAYERN

22.15 Sport house 22.56 Z. E. N.



Italien: Kleine Welt des Chianti Ravellos Wundergarten

Lutherjahr: Sonderreisen auf den Spuren des Reformators

| Ausflugstip: Herrenstrunden Seite XII Regeln für Wohnmobile

Papua-Neuguinea: Jagd auf Krokodile im Einbaum

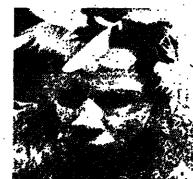



GROSSBRITANNIEN / Ein felsiger Archipel im Atlantik lockt mit mildem Klima und seltenen Naturschönheiten

# Isles of Scilly: Wo der Friede noch zu finden ist

Komplexe? Nein, damit plagt an sich auf den Isles of Scilly icht. Gleichwohl halten es ihre ewohner für angeraten, den linnistisch Ahnungslosen vor der honetischen Falle zu bewahren, honetischen Falle zu bewahren,
id eer tappt, wenn er von diesem
rchipel als den "Silly Islands"
ört. Das "c" wird nämlich nicht
itgesprochen, es könnte der Einnuck entstehen, es handele sich
n "dumme" Inseln. Und das woln die Scillonians vermeiden.
Besuchen wir sie, die Handvoll Besuchen wir sie, die Handvoll

besuchen wir sie, die zugenen von Serer und über hundert kleine selchen südwestlich von Land's nd. Die meisten der rund 2000 sulaner leben vor allem in und m Hugh Town, dem Hauptort von t. Mary's. Müllkutscher mit Uni-ersitätsdiplom trifft man hier, hysiker und Ingenieure, die Pubs and Hotels betreiben – das Angeot an anspruchsvollen Jobs ist auf en Inseln weit geringer als die Jualifikation der Bewohner. Nicht arwunderlich, denn irgendwann chicken die Scillonians ihre Kin-er auf jene große Insel, die sie das Festland" nennen: zur Fachhochchule, zum College, zur Universit. Und wenn die es dann in Eng-thand zu etwas gebracht haben, kehen sie krank vor Heimweh auf ihre en Job an, bauen irgendein Ge-chäft auf, und alles nur, um in tuhe auf den Inseln leben und ihre inder großziehen zu können. Bis ann auch sie wiederum zur Ausildung weggeschickt werden. Fast alle kommen sie zurück, veil sie den Frieden der Inseln leben, die offenen Türen, die Siherheit ohne Furcht vor Krimina-

ität. Im Winter wachen zwei Poli-

isten über die 2000köpfige Bevöl-

kerung, im Sommer sind es vier, weil dann noch einmel soviel Touweil dann noch emmai soviel Tou-risten kommen. Und wenn es wirk-lich einmal Arger gibt, Diebstähle oder Krawalle, dann ist es meist importierter Arger. Doch das er-zählen die Scillonians nur ungern, denn es wäre unhöflich gegenüber ihren Gästen.

Die fühlen sich von Frieden, Stille und Natürlichkeit der Inseln angezogen. Viele kommen immer wieder, bis auf die paar, die so viel Ruhe und der Mangel an städtischen Vergnitgungen nervös macht Im Frühjahr und Herbst reisen die Vogelbeobachter an und die Botaniker - Naturliebhaber, die schon beim Frühstück von Tisch zu Tisch über die Merkmale von Papageientauchern diskutieren. Die mit David Hunt zu Bootsexkursionen aufbrechen und sich auf unterhaltsame Weise von ihm in die Geheimnisse der Welt der Vöder Seelöwen und Delphine einweihen lassen.

Im Sommer lockt es dann eher die Familien, die wandern, Sport treiben und auch das Strandleben genießen wollen, obwohl das Was-ser des Atlantik den Badenden selten mehr als zwölf Grad Celsius beschert. Viele lassen sich in St. Mary's bei schönem Wetter von Fischerbooten an einsame Strände fahren und abends wieder abholen. Dieser Spaß kostet rund fünf Mark pro Person und fegt Hugh Town auch zur Hochsaison tagsüber leer. Hotels gibt es nicht viele. Ro-mantikern empfiehlt sich das "Star Castle Hotel", in einem Fort aus dem Jahre 1593 über Hugh Town gelegen. Einen guten Ruf haben auch das "Tregarthen's" und das "Godolphin Hotel". Liebhabern der Einsamkeit empfiehlt sich das "Island Hotel", einziges Hotel auf

der Insel Tresco – vorausgesetzt, sie sind nicht allergisch gegen die Farbe Grün, für die der Dekorateur des Hotels eine fatale Neigung gehabt zu haben scheint. Tresco, von der Landschaft und Vegetation her betrachtet gewiß die schönste Insel, besitzt ein kleines Museum, das "Valhalla" mit einer Sammlung hinreißender Galionsfiguren einem wunderschönen alten Park "The Tresco Abbey Gar-dens". Im März blühen hier riesige Camelienbüsche, vom Golfstrom verwöhnt, läßt das gleichmäßig milde Klima Palmen und Gewäch-se aus Südafrika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland gedei-hen. Zaunkönige und Goldfasane umschwirren zutraulich die Besu-

Auch die ungezähmte Natur ist eine Attraktion der Inseln. Bei einer Bootsfahrt durch die felsigen Eilande beobachten wir vom Boot aus kaum zehn Metern Entfernung

betagte Seehunde beim Sonnen-bed auf den Klippen. Sie lassen sich vom Klicken unserer Kameras kaum stören, heben aber indigniert die Schwanzflosse, als beim Wendemanöver eine Welle auf ihr fast trockenes Fell zu schwappen droht. Die Wellen, die sich beim schlechter werdenden Wetter aufbauen, geben uns eine kleine Ahnung davon, wie gefährlich die Inseln in Zeiten ohne Funk und Rate der rund 2000 Schiffswracks um die Inselgruppe spricht eine traurige Sprache. Taucher finden hier ihr Abenteuer, wenn auch nicht jeder das Glück hat, Fragmente der Antikensammlung von Lord Nelson zu finden, die der auf einem Schiff von Sizilien nach England schick-te, um sie dem Britischen Museum zu stiften.

Viel über diesen Teil der Inselgeschichte, ebenso über Geologie,

### HINWEISE FÜR DIE SCILLY-INSELN

Anreise: Per Linienflug bis London, weiter per Zug oder Mietwagen nach Penzance und mit British-Airways-Helicopters den Inseln. Oder mit Brymon Air-ways ab Newquay, Plymouth, Exeter oder London nach St. Mary's. Autoreisende können ihren Wagen in Penzonce abstellen und mit der Fähre übersetzen. Angebote: Bei airtours kosten sieben Tage im Island Hotel auf Tresco mit Halbpension ab 1997 Mark. Der Preis schließt Linien-flug Düsseldorf-London-Düsselguf der Hin- und Rückreise eine Übernachtung am Flughafen Heathrow, Weiterflug über Newquay und die Bootsüberfahrt von St. Mary's nach Tesco ein. - Wolters Reisen/Bremen offeriert neun Tage auf St. Mary's im Hotel Godolphin (Halbpension) mit Hug über London und Plymouth ab 2117 Mark. Die Gesellschaft für Internationale Musik- und Kunstbegegnung (GMK Melchersstraße 72, 4400 Münster) organisiert vom 17. bis 25. September eine Busstudienfahrt ab Münster für etwa 1200 Mark. Auskunft: Isles of Scilly Tourism Association, Bryher, Isles of ScilNaturkunde und Archäologie erfährt der Besucher im kleinen Museum auf St. Mary's. Und der Neugierige kann hier auch manche Anekdote hören, zum Beispiel das Sonntagsgebet früherer Insulaner-Generationen: "Guter Gott, wir wünschen nicht, daß Schiffe stranden. Doch wenn es denn gesche-hen soll, dann laß es hier gesche-Anekdoten, Seemannsgarn.

Scherze - es braucht nicht unbe-dingt drei Tage Regen und Nebel, wie wir sie ganz untypisch erlebten um mit den Scillonians ins Ge-spräch zu kommen. Der freundliche Mann im Pub in Tresco entpuppt sich als David, der Glasblä-ser, in dessen Atelier auf St. Mary's auch Besucher ihr Geschick testen können. Wir besuchten Roy inmit-ten seiner Narzissen, denn außer Tourismus ist Blumenzucht eine wichtige Einnahmequelle, von November bis März blühen Oster-glocken für London auf den Felglocken für London auf den Feldern der Scilly-Inseln. Wir gehen mit unseren liebenswürdigen Wirtsleuten Tony und Linda vom "Seeview Moorings" auf Pub-Tour in den "Bishop and the Wolfe" oder zur "Mermaid". Und der Bäcker und der Töpfer grüßen auch schon wie alte Bekannte. Die Pottery liegt gleich beim Airport wo alle liegt gleich beim Airport, wo alle mit Helikoptern landen, denen die Fähre von Cornwall herüber zu langsam ist. Der Töpfer arbeitet sehr schöne Vogelfiguren heraus, die eine intensive und einfühlsame Beobachtung verraten

Beobachtung verraten.
Von der Töpferei ist es nicht weit
zum Neun-Loch-Golfplatz. Bei
schönem Wetter genießt man ein
Spiel bei herrlicher Aussicht, bei schlechtem Wetter bleibt ein Spaziergang zur Teestube am Hafen. Während wir Tee trinken, hängt

die Wirtin außen ein Schild an die Tür und setzt sich so dann mit ihrer Familie zum Abendbrot. Auf ein schüchternes Klopfen wird die Tür geöffnet und den beiden eintreten-den alten Damen Tee serviert. Beim Verlassen des gemütlichen Häuschens lesen wir das Schild: "Geschlossen". Darunter: "Wenn Sie das Verlangen nach einer Tasse Tee plagt, klopfen Sie. Sind wir da, haben wir auch geöffnet."

Auf der Heimreise mit dem Auto durch Südengland trinken wir ein Guinness in der geheimnisumwitterten "Jamaica Inn", der Schmugglerkneipe aus Daphne du Mauriers gleichnamigem Roman im windumtosten Bodmin Moor. Wir übernachten im zauberhaften, im Dartmoor National Park inmitten von alten Bäumen und hausho-Rhododendren versteckten "Gidleigh Park", einem Landhotel, das nicht nur wegen seiner schönen Zimmer, sondern auch wegen der guten Küche einen längeren Aufenthalt lohnt. Wir fahren durch den duftenden blühenden Süden Englands bis vor die Tore Londons. In Bray on Thames genießen wir die Ruhe eines zum Londoner Nobelwohnsitz aufgestiegenen Themsedörfchens, mit verträumten Cottages, herrlichen alten Pubs, einem französischen Luxusrestaurant und freundlichen Hotels

wie dem "Chauntry House".
Um wieviel gefälliger, aufwendiger, abwechslungsreicher präsentiert sich das "Festland" den verwöhnten Reisenden. Doch irgendwann kehren wir, wenn auch nur für ein paar Wochen, zurück zum naturverbundenen, einfachen Le-ben auf die Isles of Scilly. Sicher keine dumme Idee ... BIRGIT CREMERS

### NACHRICHTEN

Die "Kleine Bibel der Pariser Hotels und Restaurants" - 1979 von Roland Escaig herausgegeben und jetzt auch in deutscher Spra-che erschienen – stellt 100 Speiselokale unterschiedlichster Kategorien vor. Die Empfehlungen be-schränken sich nicht auf die Kochkunst, sondern beschreiben De-kor und Atmosphäre und gehen auf Eigenarten von Besitzer und Publikum ein. Sie sind für 12,50 Mark im Buchhandel erhältlich. Europa-Tarif

Die AVIS Autovermietung hat jetzt ihren "See Europe"-Tarif vor-gestellt, der auch in den bedeutenden afrikanischen Urlaubsländern Kenia, Ägypten, Tunesien und Südafrika in Anspruch ge-nommen werden kann. Der für 25 Länder und mindestens drei Tage gültige Sondertarif berechnet nicht die gefahrenen Kilometer und muß vor der Abreise in Deutschland gebucht werden.

Per Sonderzug Sonderzüge stellt der Bundesbahnreiseveranstalter Ameropa denjenigen zur Verfügung, die sich gern die Organisation der Urlaubsanreise abnehmen lassen, ihr Quartier am Zielort jedoch selbst aussuchen möchten. In Komfort-Zügen des Alpen-See-Expreß oder in Liegewagen kann die Fahrt ohne Aufenthaltsarrangement fest gebucht werden – einschließlich Reiseleitung. Das Angebot umfaßt 76 Zielorte in Deutschland, Österreich, Italien, Jugoslawien und Frankreich.

### Mitternachtsflug

40 Stunden im Tageslicht er-möglicht der "Sonderflug in die Mitternachtssonne", den Hapag-Lloyd an den vier Juni-Wochenenden anbietet. Jeweils Samstag abend startet eine Düsenmaschine in Hamburg zum Flug über das norwegische Gebirge, die Schärenküste und den Polarkreis nach Tromsö in Nordnorwegen, wo die Sonne in den Sommermonaten nicht untergeht. Nach vierstündigem Aufenthalt mit umfangreichem Programm - Busrundfahrt, Besuch der Eismeer-Kathedrale, Seilbahnfahrt auf den Storsteinen und Eismeerkrabben-Essen wird der Rückflug nach Hamburg angetreten. Die Kurzreise kostet 595 Mark und beinhaltet zwei weitere Mahlzeiten an Bord.

### Ägypten 1 Pfund 100 Franc Dänemark 100 Kronen 100 Fmk Finnland 45,25 34,50 Frankreich 100 Franc Griechenland 100 Drachmen 3,40 Großbritannien 1 Pfund Irland 1 Pfund 0,11 1,74 Israel 1 Schekel Italien 1000 Lire 3,60 Jugoslawien 100 Dinare 100 Franc Luxemburg Malta 1 Pfund 6,00 100 Dirham 39,00 89,75 Marokko Niederlande 100 Gulden 100 Kronen Norwegen Österreich 100 Schilling 14,35 Portugal 100 Escudos 3,00 100 Lei Rumänien 6,00 100 Kronen Schweden 33.00 100 Franken 120,00 Schweiz 100 Peseten 1,55 3,80 2,47 2,00 Türkei 100 Pfund Tunesien USA I Dinar 1 Dollar Kanada 1 Dollar Stand vom 12. April - mitgeteilt von der Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewähr).

# Staatlich anerkanntes Heilbad

### Ihr Heilbad

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geöffnetem Thermal-Jod-Sole-Freibad (3(f) und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbädern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und Inhalationen, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie. Kneippkuren. ideal bei Beschwerden von Herz. Kreislauf, Nerven. des Bewegungsapparates und der Atemwege, bei Rheuma und allgemeinen Erschöpfungszuständen. Diabetes

ly, Great Britain.

### Ihr Urlaubsziel

Reizendes Stadtchen am Rande der östlichen Lüneburger Heide. Mit ausgedehnten Wäldern, Wasser und Heide drumherum. Großes Wanderwegenetz. herrlicher Kurpark, beheiztes Freibad, Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln. Bootfahren, Basteln, Zeichen- und Malkurse, tägl. Konzerte und andere Veranstaltungen

Ruhige, behagliche Hotel-Pension im Kurviedel.

5 Fußmin, z. Kurpark u. Hallenbewegungsbad. 30 Betten, Zi. m. Du/WC, Tel. u. teilw. Balkon, Wohnliche Halle mit Bibliothek, TV-Räume. Gute bürgert. Küche, auch Schonkost und Diabetes-Diät. HP—Frühstücksbuffel u. Mittag DM 56,- bis 75,- Abendessen à la carte. Fahrradverleit. 

hr Kurhotel in Bad Bevensen

Kurholel Ascona



3118 Bad Bevensen, 05821/30 95

Ruhige Lage, geschmackvotle Zimmer, 110 Betten, Du/WC, TeL,

Balkon, Hallenbad 28°, Sauna, Lift.

Kurpension Sanatorium "Haus Wolfgang" (Azt im Hause) Unter individ. techtezzt. Betreuung. Rekonsalezzarz und Erholung nach Her infarid. u. allen Gelenk-Operationen, Voljetlind mediz Baderabieilung im Haus Bewegungsbad. NEU. Thymus- und Schrötlikuren. Trimm-dich-Raum (auch Bod Bes.; W. von Funcke, 3118 Bad Bevensen, Telefon 05821/30 11-13

Sottection of Control of Control



HALLENBAD 28° in den Wintermonaten 30° mit Gegenstromanique. Sc Traditionsreiches Haus m. modernem Neubau, 43 Betten, fast alle Zimmer mit Dusche/WC. überu/Frühst. 30.- und 39.- DM. VP 46.- und 55.- DM 6 km zum Thermal-Jod-Bad Bevensen. Reitgelegenheit in der Nähe. 3119 Altenmedingen, Lüneburger Heide/Kreis Uelzen, Telefon 05807/234

### Ihr zweites Zuhause in Bad Bevensen

Großzügig und geräumig gebaut.
Allerbeste, ruhige Lage im Kurzentrum.
Stivolle Räume, wothliche Zimmer für
gehobene Ansprüche, niveauvolle Atmosphäre. Alle Zi. m. Südbaliton, TelestonDirektwahi in sämtt. Zi., Wandasfe, TVAnschl., Bad od. DuWC. Einzelz i fe m²,
Doppelzi. 35 m² m. Du. u. sep. WC. Kühlachrank. 2-Zi.-Apparteru., 38 m², Küche,
Studlowohng, ca. 50 m² m. kü, u. gr.
Balkonterrasse. Fahrstuhl, Parkplatz. Pr.
von 35,- bis 55,-, Frinbetücksbuffet.

auna, Soladum, Sonnani

### Landhaus Ein neues Haus im alten Stil Nahedes Stadtzentrums in herrlicher Ruhe an Kurpark und Kurzentrum geleger Behagisches Wohnen in rustiketer Landhaus-Almosphäre mit den Annehmlich-kerten des modernsten Komforts: Einzel- und Doppetzimmer mit Dusche/WC, Balkon oder Terrasse. Tet - und TV-Anschiuß, Radiowecker Gemütliche Autent-haltsräume mit Kamin und Fernsehen. Übernachtung Ind. Frühstücksbuffer 31, – bis 59,50 DM.

0217 001 777 asd

An der Aue 1 a, 3118 Bad Bevensen, Telefon 05821/4 10 51/52

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die

Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

# **Sylt** - zu jeder Jahreszeit

. darum sofort Ihren erhoisamen Frühjahrs-Urlaub buchen!



Braderup

marsch

Keitum

Der Wetterdienst List – (04652) 353 – sogt ihnen, wie get das Sylter Wetter ist!

Hornum

Irchsum Morsum

Wein sted!

**Hotel Stadt Hambura** vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingeric tele Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passe de Röumlichkeiten für festliche Anlässe.

Jetzt ermäßigte Zimmerpreise (30%-40%) 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

### Strandhotel Miramar

2280 WESTERLAND @ Telefon 04651/70 42



Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Individuelle Zimmer mit allem Komfort 2280 Westerland-Sylt \*Tel.04651-5025

2280 KETTUM, Telefon (04651) 312 89 @ ganzjährig



Hotel Hanseat

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen. 2280 WESTERLAND · Maybachstr. 1 · Tel. 04651 / 23023

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45



Wohnen mit allem Komfort - Schwimmbad · Saung · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



Kerzentrum, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, WC, Tel., Farb-TY, Radio, Minibar, Loggia, Seeaussickt, Tlefgarage. Kassagen und hauselgene Sauna – Unser gastronom. Angebot für Sylt-Urlaube Restaurant und Pilisner-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel, Café Seeblick a. G. Südoramenade. Seenat-Restaurant am Nordstrand. 2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

### HOTEL WULFF Westerland am Strande

Zimmer nur mit Frühstlick - Feichhaltiges Frühstlicksbürett - großzügig angelegtes HALLENBAD (10,5x7,5 m, 28") mit SAUNA, Solarium, Fitness-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Margarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 94651/70 74

HIR ZUHAUSE AUF SYLT - GANZJÄHRIG GEÖFFNET

HOTEL WESTEND

Hallenschwimmbad - Sauna - Solarium

Appartments ...



In Westerland und Wenningstedt

bieten wir an: von 25.- bis 250.- DM pro Tag je nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand, Kurmitteihaus, Weilenbad) u. exklusi-ver, individueller, durchdachter Ausstatung jeder Ge-schmacksrichtung, Bitte Prospekt anfordern! Freund-liche telefonische Beratung durch 04651/7001.

App.-Vermittlung W9CH6, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland

Alle Zimmer mit Bod/Dusche/WC. Fruhstuck, Teil- v. Vollpension

228 Westerland - Steinmannstr. 11 - Tel. (04651) 240 96

2283 WENNINGSTEDT SA.-NR. 04651/42001 Am neven Kurmittelhaus und Wellenbad
HOTEL TONOPOL Gestellen Jassen-April seit Hotel "Berliner Hof"

Ein Haus mit Tradition in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/60 41



Westerland/Sylt

Das persönlich geführte Haus mit allem Komfort. Erkundigen Sie sich
bitte hach uns und unserem günstigen Wochen-Pauschalangebot inkl.
reichhaltigem Frühstück. Das Haus ist 3 Gehminuten v. Strand. Wellenbad u. Kurzentrum

Bomhoffstr, 3, 2280 Westerland Tel. 84651/60 16-17

Kft.-Appartement Westerland, dir. beim Strand, 2 Zim., beste Ausstattung, gr. Bal-kon, für 2 Personen noch einige

unterm Reetdach

KETTUM: "Tunghōrn Hüs" - Sauna Schwimmbad und Solarium. "Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind" 2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05 Bismarckstr. 5, 2280 Westerland

Ferienwohnungen

Tel. 04651/60 64, 3 2812 od. 58 05

### **Hotel Villa-Klasen**

- Wiedereröffaung zur Salson 185 Nach vollständiger Renovierung wurde dieses schöne Haus den
heutigen Komfortansprüchen angepaßt. - Zentrale Lage, wenige
Minuten zum Strand. - Moderne Zimmer mit Dusche, WC, Telefon,
Farb-TV. - Garni und Halbpension möglich. 2283 WENNINGSTEDT - Telefon 04651/48 98

.Die Seekiste"

FERIENWOHNUNGEN, sehr be-hagi und komtortabel für 2-4 Pers. in einem 200 Jahre alten Inh. Margret u. Jórg Strempel FRANKENHEIM ALT . KONIG PILSENER GUINNES . TEL 045 51 2 25 75 Friesenhaus Farb-TV, Tel.-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern Telefon 04651/2 25 75 esterland - Kapfn-Christiansen Telefon: 046 51 / 2 25 75

Wenningstedt Wenningstedter Kur im Sylter Frühjahr – hier stimmt einfach alles. Frisches Seeidima, jodhaltige Lutt. der herbe Reiz dieser Jahreszeit. Moderne Kureinrichtungen. Wellen und Strand. Wiesen. Wolken. Wette: Attribute der Wenningstedter Kur. Hinzu kommen die Preisvorteile dieser Jahreszeit sowie die vielen Sport- und Trimmöglichkeiten – jetzt auch für alle Gäste in unserer "Norddörter-Halle". Es stimmt eben einfach alles am Sylter Insel-Frühjahr in Wenningstedt. Kurverwaltung, 2283 Wenningstedt Sylt. Telefon C4651:4 10 81



a Institut für Akupunktur und Regeneration trandstr. 18 · 2280 Westerland · Tel. 04651 · 23130 · Uniter ärztricher Leitung

KEITUM • Friesenhaus "auf Merel"
Luxurlöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsoison zu ermäßigten Preisen
ZAUBEL
Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

Ein reizvolles Domizil

Für Ihren Insel-Urlaub
bicten wir Ihnen in WESTERLAND, KETTUM und RANTUM!
1-3-Zim-Appartem. (n. Häuser) in besten Lagen/Strandnähe von DM 50,bis DM 350,- je nach Gräße und Jahreszeit. Exklusiver, individueller,
behaglicher Wohnkomfort. - Frühstlick und Halbpension möglich. Freundliche, telefonische Berstung- 04851/2 40 71. Wenck, Schutt & Co.,
Panistr. 10, 3280 Westerland

Strandhotel "Seefrieden"
TRADITION – KOMFORT – LEISTUNG
Röumfichkeiten für Tegungen und Kongresse.
Beste Lage zum Strand und Kurenntchtungen. Komfortoble Zimmer mit
Dusche, W.C., Telefon, TV. Anschluß und Video.
Mittags und abends exzellente Ä-la-carte-Küche in unserem Restaurant
"Admiralsatube". Diatkost wird benückspietigt. Unser Cofé bietet selbstgebockenen Kuchen. Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/48 98

HOTEL GARNI APPARTHOTEL Laus Gutenberg Pialzgraf WESTERLAND KEITUM Friedrichstr. 27 - Fußgängerzo Tel. 04551/24530-3485 100m z. Strand u. z. Kurprome Gurtstig 5 Tel. 04651/3451/3484-3485 nah Schwimmb-Reterriof Tenya



### Kampen/Sylt Luxusappartements

in ruhiger Lage, mit Blick auf Leuchtturm und Wattenmeer, mit Sibylle + Heiner Lútzen Farb-TV, Radio, Telefon, Geschim Tel. 04651/4 17 38 - 4 35 38 spúler. In der Vorsaison ab 100,-Farb-TV, Radio, Telefon, Geschirt-

### VERSONEDENE PEREZEEN DEUTSCHWAND

Ferienanlagen in Europa

(B) (B) (B) (B) (B)

Ferienland

Lernen Sie

Angein, Segein,

Surfen...

Waldeck

Aktivitäten in unseren

Anlagen

Berg- und Blumenwanderungen", Termis, Schwimmen, Reiten; Aerobic, Golf, Spiel- und Sporttumlere", Grillfeste, Folldore", Tanzabende", Bastel- und Malkurse", Kinderspielplätze", Kinderbetreuung", Kinderparties".

BAD

SPESSART

Herz • Kreistauf Yourna • Fraveniek

So schön wie die Natur So ruhig wie die Natur So frisch wie die Natur

Pauschal NEU

Schroth-Kur

Biologische Intensivkosi

Klimakteriums-Kur

In den Reiseteilen von

WELT und WELT am

Hülle und Fülle. Für

ieden Geschmack und

jeden Geldbeutel.

SONNTAG gibt's Anre-

gungen und Angebote in

tung 6482 Bad Orb

NEU Komplett Kompakt

Wildentalstr. 3

8986 MITTELBERG

Wir informieren

**208329/65100** 

Sie gerne:



Kurhotel · Kurhaus Urlaub und Kur in gepflegte Atmosphäre. Unmittelbar im Kurpark, direkter Zugang zu den Bädern des Staatsbades. Komf. Zimmer, Bad/Dusche, WC. Hervorrag. Küche, Diät. Spielbank, Tel. 05281/15-1.

**Kurhaus am Park** Altenauplatz 3, Tel. 05281/ 8675. Alle Zimmer mit WC oder Dusche/WC, Telefon. Lift, 100 m vom Kurpark. Vollpension. Inklusivpreis DM 75,- bis DM 84,-.

### Thre Gesundheit hat immer Saison

Darum kommen Sie mal in un nstige Pauschalangebote Herz, Kreislauf, Rheuma

PYRMONI

SCHLANGENBAD immer eine gute Adresse



inkl.-Preis/Pers ab 1346,-- DM Abt. 1 Tel. 06129/8821 6229 Schlangenba



Fricsenhaus "Margret"

Keitum'

Gönnen Sie sich ein paar schäne Tage – bei uns können Sie richtig abschalten! Bitte Hausprospekt anfordern,







oder ein schönes

Wochenende am Jadebusen!



War schicken geroe unseren Hausprospekt 🛠 **Kur- und Sporthotel Reimers** 

### 2433 Ostssehelihod Grössitz, Am Schmoor 46 – Telefon (94542) 6973 Schwimmen in großer Hotel-Schwimmhalle, Samm, Solarium, Reiten in Mod. Reithalle – Boxen – Schmibetrieb. Tennis in hangeigener Tennishalle Wiedensun-Kur zur Regeneration unt. Erzil. Leig. Frühstlicksbuffet, erstkl. Küche, behagi. Zi. zz. Du./WC, Tel., Farb-TV, Radio. Hausprospeid KURHAUS HOTEL Seeschlößchen



Tagl. nachmittags u. abends Tanz. somæbends -Kajúte- geöffnet
Neu: Ferlenappartements ab 70,- DM 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011



Zwei Meere und ein Land voll Erholung.

KOMMBON | Leasen Sie sich für ihren Urtsub kostentos Informationen kommen:
| Roundingston | Pauschstangebote Frühlehr 1983 | Urtsub für Sentoren und Individ
| Issen | Camping | Pauschsten | Pangeln | Reden | Wandern | Nuren | Perten ohne Six
| Caushugston | den großen Bildprospeld, Gewünschles bibe ankreuzen u. einsenden an:
| Fremdenverlichtsundstrad Schlessing-Holsten a. V. Abt. 3 02 | Nemannsweg 31, 2000 Kiel.
| Telefon (04.31) 56 10.61 | Rive Anschaft bibe nicht vergetseen!

PLZ:Ont. Buchungan in Re uber BTX \$ 521 •

Schwald Swald DM 48.- 58.- 78.-Ferienwohitung ab Appartement mit HP ab DM 38,- 48,- 58,anderermäßigung bis 12 J.

### Schloss Braunfels

Abholmenüs

Taunus DM . 60 - 85 - 110 -08329/85/10

### Hotel-App. mit HP ab DM Kinderermäßigung ble 12 J.

ALTHAUS Parkhotol Bern IN Althous (Protes Alle Zi, m. Du., WC, Tei, z. T. Südbelkon, Lift, Ferb-TV, Semenstad DM. Tennispark u. -Heile ca. 150 m. tilgi. Tennis inid. VP u. 1 Hell

die Vorwahl-Nummer mit an.

ab 1.5.) No. 0.2821 - 151

Kurz und gut" - Uriaub zwischendurch, 4 Tage, HP 299 eitag-Sonntag, HP, ab Tage, UF, ab ingsterr ellag-Montag, HP, ab

sise in DM pro Person im Doppet denorospekt und Reservi Tel 0 26 21 / 30 66. MLCJ. - Hotels GentiH Postfach 21 25, 5420 Latresta

wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Severiend, Tel. 02932-28031 Wo, 30 Std., Inid. Hotel, OF 740,

Connerstag - Sonntag alb 369.

300,7012

o's nicht nur grün ist im MÜNSTERLAND

"Pättkestouren" für Freunde des Radwanderns "Clubreizen" Tages- o. Wochenendprogramm Informationen: Verkehrsverein Ascheberg e.V. Rathausplatz 2d · 4715 Ascheberg Telefon 02593/1054 u. 6324

Bad Waldliesborn

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT **MODERNES REISEN** Tel.: (040) 34 74 483 FS: 0217 001 777asd

DIE 🕶 WELT WELT...SOANTAG

Bronchien & Urtaub nach Wunsch...

Sparpreise in der Vorsaison bis 8. 7, 83

14-10 if is von 3:23 Wn. with 2:35 bittle Armeise: 24. 6, 83 bittle Armeise: 27, 6, 83 bittle Armeise: 27,

Gutschein für Info-Wellenbaden, Im Sand spielen. Im Strandkorb liegen, Der Brandung zuhören. Frische

brauchen Luft wie Sekt

Zu jeder Jahreszeit.

Nordseeluft atmen. Am Strand wandern. Braun wer-Den Schillen nachschauen...
Triumen auch
Siehen Nordsee!
Endach einseudes se:
PV NNB. AG See.
Pvulfach 83.29, 7900 Oldenburg



kommen jetzt. Zum Frühjahrsurlaub und zur Die lazel im Hochzeeklima Frühjahrskur.

Wohnen im Kurzentrum
Hallenbed, Sauna, Sol.
Sonderpreis bis 17.6:
Frienwohnungen, Zimmer mit Ou/WC, Frühsblicksbuffer, Komfortappartements,
Auskunft + Hausprospekt Tel. 04922-7 95 thr Urjaubaziel; Borkum arr unessozzen: sorkum Komfort-Appartements für 2-6 Pers. dir. am Hauptstrand Rtiungsbüro Wulf-Gertsch, Tel. 04922/15 05 — garzţāhrig geöfinel Wohnen - Essen - Erleben mit Geriach Gastronomie, 2972 Borkum, Tel. 04922/14 69

Haus Mahlendorf, Randzelstr. 17, Tel. 04922/1441 Gepflegtes Haus dir. a. Südstrand. Alle Zimmer m. Ou/Bad, WC. Solenum, Fitnessraum, Kinderspielzimmer. "Ferienhäuser Max + Moritz" für Liebhaber mit sehr hohen Ansprüchen; 76 qm mit jedem Komfort für 2-6 Pers., 2 Schlatzl., Wohnzi. 24 qm, Farbfemseher, kompl. Küche, Dusche, 2 WC; Telefon, Terrasse, Liegewiese. Moritz Wolf GmbH, Uhlandstraße 11, 5650 Solingen, Tel.: 02122/790 89

Horse.

— Ein Haus der Sonderfdesse —
Am Westaap 20, Tel. 04922/891 + 892

Direkt am Hauptbadestrand, ruhige Lage, Kurzentrum, gepflegter Komfort, individualle Ausstatung, Zimmer mit Dusche, WC, Telefon mit Direktwehl, TV-Anschluß, Balkon, tellweise mit Seeblick, Euclusivzingmer mit Luncausstatung, Meenwesser-Hellenbad (6x12 m) 28°, FitneBraum, Seuna, Solarium, Kinderspielzimmer, TV-Raum, Hausbar, Ganzjährig geöffnet.

Seekotsi Upstaleboom Viktoriastr. 2, Tel.: 04922/20 67 Komfortable Zimmer, Du/WC, Telelon, Radio, TV-Anschuß – Restaurant; Ber Tegungeräume – Vorsalsonpreisel Holiday Residenz
Richthofenstr. 14/18, Tel.: 04922/31 55
Kompl. ausgest. Appartmts. f. 2-6 Pers.
Vorsalsonpreise u. Sondersidion
21 = 14/14 = 10 Teget Haus Waldmannshell Kirchstr. 38 Komfort. Appartements I. 2-6 Pers. Vorsalsonpreise to Sonderaktion 21 = 14/14 = 10 Tage! Neutic-Hotel Upstaleboom Goetheatr, 18 Goethestr. 18 Hotel garril — Eröffnung Juli 1983 — Behegliche Zimmer und Studios, Strandrishe ruhige Lage. Prospekte u. Auskunit - Upstalsboom Hotels + Freizeit

Friedr.-Ebert-Str. 69/71 · 2970 Emden · Tel.: 04921/2 51 01 Gutschein Bitte senden Sie mir O Bildprospeid mit Unterkunfts-verzeichnis und Hausprospeid von ① ② ② ④ ⑤ ⑥

Straße Tel. 049 22/30 33 33 Telex kurbo d 27 796 BTX ± 793 0000 #



### KATALOGE

Single-Travel (Kalckstein-Reisen, Heidelberger Straße 1, 6054
sen, Heidelberger Straße 1, 6054
Rodgau 3): "Urlaub "83" – Seit
drei Jahren im Reisegeschäft,
bietet der Veranstalter wieder
Urlaubsalternativen für alle an,
die allein reisen. Daß das Konzept für viele die richtige Urtaubsart darstellt, weisen die Buchungsergebnisse des Reiseunchungsergebnisse des Reiseun-temehmens, das sich nicht als Heirotsinstitut mißverstanden wissen will, ous: Fast 70 Prozent der Gäste buchten 1982 bis zu viermal eine Reise bei Single viermal eine Reise bel Single-Travel. Unter dem Motto "allein-gemeinsam" präsentiert sich ein ausgewogenes Programm, das vom Winterurlaub im Bayerischen Wall bis zum Badeurlaub in Grie-chenland reicht. Die Unterbrin-gung erfolgt als Einzelperson in Doppelzimmern oder in Bunga-lows. Ein Preisbeispiel: Zwei Wo-chen Badeurlaub auf Kreta kosten mit Halbpension und Flug 1852 Mark.

Delphi-Reisen (Kalserstraße 116, 7500 Kalserslautern): "Grie-chenland à la carte 1983" – Hinter diesem Reiselust weckenden Titel verbirgt sich ein umfangrei-ches Angebot des Griechenland-und Zypernspezialisten, Neben klassischen Kunstrundreisen finklassischen Kunstrundreisen finden sich vor allem Arrangements für die griechische Inselweit. Kreiter den sich von Arrangements für die griechische Inselweit. Kreiter den Sind selbstwerständliche Ziele. Ebenfalls vertreten sind die Kykladen, die Sporaden und die Ost-Agäischen Inseln. Für das Meererlebsis schen Inseln. Für das Meererlebsis schen Inseln. Für das Meererlebsis schen Inseln. nis sorgen Yachtkreuzfahrten. Preisbeispiele: Die große 15tägi-Preisoeispiele: Die grobe istogramme ge Hellas-Rundreise kostet mit Bernard in Flug, Hotel und Mietwagen ob 1720 Mark, der Preis für einer Badeurlaub auf Rhodos beträgt für 14 Tage mit Halbpension ab

Meier's Weltreisen (Monschau er Straße 1, 4000 Düsseldorf 1): "Fernreisen Sommer 1983" — Kehrt man das Sprichtwort "Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah" ins Gegenteil, stellt der 83 Seiten starke Katalog die Lösung vieler Ur-laubsprobleme dar. Die exoti-20:00 laubsprobleme dur. Die excu-schen Reiseziele liegen in Sri Lan-ka, auf den Malediven, in Nepal and Thailand, in Kenia, den USA und Indiano, in Kenag, deur Jamaika. Für die USA werden au-Berdem noch ABC-Flüge und Mietwagen-Arrangements ange-boten. Eine Wochenrundreise zu den schönsten Regionen Sri Lan-W kas kostet mit Volipension und Flug ab 1698 Mark. Der Preis für einen einwöchigen Badeurlaub auf der Karibikinsel Jamaika beträgt mit Übernachtung und Frühstück ab 2240 Mark.

. - ০০২(৫ ফু

IN - 05

3ronchie

(CT)

Würzburğ

### ITALIEN

### Zu Gast bei der schönen Miranda an der Straße des Chianti

Wer im Herzen der Toskana nicht nur unberührte mittelalterliche Dörfer, einsame Klöster, verlassene Landkirchen und verfallene ne Landkirchen und verrauene Trutzburgen, sondern auch idyllische Spazierwege durch struppigen Buschwald, grüne Weinberge, silbrige Olivenhaine und dunkle Zypressenalleen finden und zudem vorzüglich essen und trinken will, der sollte in dieser bleinen Welt des der sollte in dieser kleinen Welt des Chianti seine Fahrt unterbrechen. Die "Chiantigiana", die Weinstraße der Toskana, heute Staatsstraße 222, führt, von Florenz ausgehend, über den in einer grünen Mulde liegenden Marktflecken Greve (samstags Markt) von Hügel zu Hügel nach Siena.

Etwa ein Kilometer über Greve ist das von den alten Befestigungen einer Feudalburg umschlossene Montefioralle bemerkenswert, Heimat des Seefahrers Amerigo Vespucci, der Amerika seinen Namen gab. Bei Panzano erreicht

man eine Höhe von 500 Metern. In der Nähe der frühromanischen Pieve St. Leolino bietet das kleine komfortable Hotel "Villa le Baro-ne" die Möglichkeit, sich in ruhiger ländlicher Umgebung etwas länger aufzuhalten. Für Anspruchsvolle gibt es vier Kilometer von Castellina das mit erlesenem Geschmack ausgestattete Landgut "Ricavo". Das Chianti-Land leuchtet das

ganze Jahr so farbenprächtig, als seien tausend Splitter des Regen-bogens auf die Erde gefallen. Über-wältigend ist die Frühlingsblüte: In den Gärten blühen gleichzeitig Glyzinien, Flieder, Magnolien, Kir-schen und Aprikosen, auf den Wie-sen roter Klatschmohn, violetter Klee, gelber Raps zusammen mit duftenden Kräutern, am Straßen-rand Oleanderbäume, Ginstersträucher, wilde Schwertlilien und Buschwindröschen. Der Besucher sollte nicht versäu-

men, die Chiantigiana vor Rastellina zu verlassen und in Villa, einem

Ortsteil von Radda, bei der schönen Miranda einzukehren. Winzer, Landarbeiter, Handwerker und auch Jäger sitzen bei Kartenspiel und Rotwein eng zusammen und löffeln genüßlich die gratinierte Gemüsesuppe (ribollita). Das Gasthaus besteht seit 1842. Postkutschen werbeiten beite ihre Brade schen wechselten hier ihre Pferde, die in dem heute als Speiseraum ausgebauten Stall ausruhen konnten. 1924 schlossen sich in diesem Haus 33 Winzer zu einem Konsor-tium zusammen, dem mittlerweile 90 Prozent der Chianti-Classico-Produzenten mit der Schutzmarke des schwarzen Hahns angehören. Zehn mit alten massiven Eichenmöbeln ausgestattete Zimmer (mit Dusche) bieten den Gästen das ganze Jahr hindurch eine gemütli-che Bleibe. Miranda tut vieles, um

Gäste zufriedenzustellen:

Selbst um zehn Uhr abends kann

man, sofern man sich etwas gedul-

det, noch frische Ravioli serviert

bekommen, ganz zu schweigen von

Ravello: Wo weiland Wagner im Wundergarten Gastlichkeit genoß

dem Riesensteak auf Florentiner Art vom Holzkohlengrill und dem Ziegenkäse eigener Herstellung. Dazu aus der großen Korbflasche den Rotwein von den eigenen Weinbergen.

Wenige Kilometer von Radda entfernt erhebt sich das Castello di Brolio, in dem im vergangenen Jahrhundert der Weinbaron und Staatsmann Bettino Ricasoli die noch heute geltende Formel für die Traubenmischung und die ent-scheidende zweite Gärung des Chianti-Weins festlegte. Die Ricasoli sitzen an diesem Ort seit 1141 und regieren von hier aus noch heute ihr Weinimperium. Nach einigen Kilometern er-

reichten wir Siena Neben dem prächtigen romanisch-gotischen Dom, dem Palazzo Pubblico aus Travertin und Backstein, dem eleganten Mangia-Turm, der Pinako-thek mit den Zeugnissen der Sieneser Malerschule, der Piccolomi-ni-Bibliothek und dem Campo, je-

nem großen Oval, von dem elf Straßen ausgehen, beherbergt die Stadt noch 21 bedeutende Kirchen, zahlreiche Paläste und Oratorien. Durch seine günstige Lage an der Frankenstraße hatte Siena bereits im 12. Jahrhundert politische

und wirtschaftliche Weltgeltung erlangt. Die Innenstadt, seit einiger Zeit weitgehend autofrei – nur die Fremden dürfen ihre Hotels anfahren –, strahlt eine geradezu himmli-sche Ruhe aus. An jedem 2. Juli sche Ruhe aus. An jedem z. Jun und 16. August verwandelt sich Siena allerdings in einen Hexen-kessel, denn rings um den Campo wird der Palio ausgetragen, ein spektakuläres Pferderennen auf ungesattelten Rossen. Voraus gehen festliche Umzüge in historischen Gewändern mit Fahnen-

schwingern, Trommlern und Trompetern Das Volk rast, bis dem Gewinner das Seidenbanner mit dem Bildnis der Madonna, der Schutzherrin Sienas, feierlich überreicht wird. SILVIA WIESEL

Oper inklusive

**ANGEBOTE** 

Žu den Opernfestspielen von Verona veranstaltet Ameropa im Juli und August Sonderreisen, bei denen die Eintrittskarten für die Opern "Aida", "Madame Butter-fly" oder "Turandot" im Pauschal-preis inbegriffen sind. Einschließ-lich Opernbesuch kostet die ein-wächließ Peise inklusive Halbnen. wöchige Reise inklusive Halbpen-sion und Unterkunft im Mittelklassehotel sowie Hin- und Rückfahrt im Liegewagen des Alpen-See-Express 895 Mark. Die Verlängerungswoche kostet 475 Mark Ausführliche Informationen findet man im "Opern-Prospekt" von Ameropa der in Reise-büros und bei Fahrkartenausgaben der Bundesbahn erhältlich ist

New-York-Marathon

An dem berühmten Marathon-lauf am 23. Oktober in New York können auch deutsche Sportler teilnehmen: Das Deutsche Reisebüro verfügt erstmals über eine begrenzte Zahl von Startnummern. Anmeldeschluß ist der 15. Juli, Startgebühr 60 Mark. Aktive und Begleitpersonen können zwei Sonderflugreisen buchen. Fünf Tage New York kosten ab 1650 Mark, neun Tage ab 1850 Mark. Beide Programme umfassen je-weils Flüge, Transfers, Unter-kunft sowie Stadtrundfahrt. Auskunft in allen DER-Reisebüros.

Langzeiturlaub in Asien

Für unternehmungslustige, rüstige Senioren organisiert "Asien-Reisen" jetzt einen dreimonatigen Aufenthalt in Hongkong ab 5280 Mark. Im Preis eingeschlossen sind Linienflug ab Frankfurt und 90 Übernachtungen im Hotel (Doppelzimmer). Die geografische Lage macht die britische Kronkolonie zu einem idealen Ausgangspunkt für Reisen nach Thailand, Sri Lanka oder Singa-pur. Langzeit-Urlaubskombina-tionen sind in Vorbereitung. (Auskunft: Asien-Reisen, Europaplatz 20, 7000 Stuttgart)

Alte Weisheiten

West-östlichen Weisheitslehren sind insgesamt 25 Kurse und Seminare im heilklimatischen Kur-ort Todtmoos im Schwarzwald von April bis Oktober gewidmet. Auf dem Programm stehen Yoga, Tarot, Giing, Kabbala, Huna, Astrologie. Ein Kurs dauert drei bis fünf Tage und kostet zwischen 180 und 380 Mark. (Auskunft: Claussen-Organisation, 7867 Todtmoos-Rütte)



War es ein Zufall, daß Wagner sich nach Ravello verirrte? Für den Touristen von heute ist Ravello an der amalfitanischen Küste be-stimmt kein Zufalls-Ziel Jeder Italien-Reiseführer gibt der 360 Meter über dem Meer liegenden kleinen Ortschaft mindestens einen Stern Es ist nicht nur die von vier Löwen getragene, traumhaft schöne Kan-zel im Dom, die diese Auszeich-nung verdient. Gleich nebenan, bei den Ruinen des Palastes von Nicolo Rufolo, entdeckte Richard Wag-ner Klingsors Wundergarten. Ob er dort den ortstypischen feurigen Wein, den "Gran Caruso" trank, ist nicht verbrieft, aber daß er sich im Hotel Palumbo im Palazzo Confa-

lone seelisch und leiblich wohl fühlte, steht schwarz auf weiß zu lesen. Der Besitzer des von außen mit abblätterndem roten Putz eher schäbig aussehenden Palastes, Pasquale Vuilleumier, zeigt gern den Vermerk Wagners im Gästebuch: "Herzlich danke ich im Namen meiner Familie und Freunde der Gastlichkeit des Herrn Palumbo, so treulich vermittelt durch seine Berner Gattin".

Der Palazzo aus dem 12. Jahr-hundert verzaubert auch heute seine Gäste. Er ist ein kleines Museum, mit antiken Möbeln, bedeutenden Bildern, prachtvollem Silber, uraltem Steinrelief und sehr, sehr vielen Blumen. Man speist auf

der Terrasse mit ungehinderter Sicht auf kleine und große Paläste, Dörfer, Zitronenhaine und auf die Bucht von Salerno. "Crespelle" sollte man hier probieren (eine Art hauchdünner Pfannkuchen mit Spinat und Käse gefüllt) und das zarte Schokoladen-Zitronen-

Vor 110 Jahren kam die Schweizer Familie nach Ravello und kaufte zuerst den ehemaligen Bischofspalast. Daher trägt der im Eigen-bau produzierte Wein auch den Na-men "Episcopio". Dort unten, zeigt Herr Vuilleumier auf ein Schlößchen, auf einer rebenbewachsenen Anhöhe, dort wächst der Wein. Ein sanfter Sonnenstrahl liegt auf dem

Info

Hügel und der laue Wind weht den Duft blühender Olivenhaine her-

Aber die Gäste des Hotels Palumbo kommen sicherlich nicht nur wegen des "Episcopio". Im Gästebuch zu blättern, ist eine span-nende Lekture: der Dichter Paul Valéry signierte das Buch am 16. Juli 1928. Auch Tennessee Wil-liams war hier. Leopold Stokowsky, die göttliche Garbo und die Sterne des modernen Filmhimmels: Richard Burton und Vanessa Redgrave. Sie drehten Szenen des Wagner-Films hier. Im Giardini di Villa Rufolo wird alljährlich Wagner gespielt.

Der Garten des Hotels Palumbo

ist jedoch winzig. Warum denn auch mehr? Wer den Garten der Gärten sehen will, braucht nur einige hundert Meter zu gehen, zur Villa Cimbrone. Dort, von der bü-stengeschmückten Belvedere, bie-tet sich der schönste Blick auf die märchenhafte Landschaft, die schon Hemingway und Steinbeck faszinierte. Auf dem Weg zur Villa Cimbrone reihen sich hinter hohen Mauern stattliche Paläste. Am Eingang eines der schönsten ein kleines Schild: Enrico Caruso, Eco-

TAS TOTH

Auskunft: Staatliches Italienisches Fremdenverhehrsamt ENIT, Kaiser-straße 65, 6000 Frankfurt.

### BADEN-WÜRTFEMBERG

Erholung und Gesundung

**Bad Mergentheim** 

Victoria 4 one unumgrifia hi anone Ferion für einen Tag o more

Wo einst Kaiser und Közige Cbernachtung/Frühstück 1 Woche 2 Wochen 3 Wochen DM 208. DM 304, 3 Wochen Verkehrsamt der Stadt

7107 Bad Wimpfen/Ne Tel. 07063/70 52

othenburg o.d.T. an der Romantischen Strasse 217 001 777 asd FS-Nummer für die

Anzeigenabteilungen

WELT am SONNTAG

and DIE WELT

4

2 05323/6229 an\_-Du/WC ab 39. Hausprospek: Wohin? ins Hotel Waldgarten 3391 Wildemann mod. Hotel mit viel Komfort - Hallenbad - UF ab :

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh. z. Knr u. Erholg, bietet das Kneippkurhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05524/3399. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt, Jetzi nen: 7-Tage-Schön-heitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrothkuren möglich

Wizner Bol 3388 Bad Harzburg Herzog-Withelm-St. 97. T. 053 22/7044. En Haus zum Womtenlen mitten im Nurkundganger/oner Nomford Vorzigel. Tiotei entrum (Fufgangerzone) komit immer Lif Sauna Solarium Vorzu uche gemuli Cafe Individ Gas betreuung, Hausprospekt Bitte fondern Sie unser Angebot! Aotsnáj

<u> Sommerferien im DORINT-</u> Harzhotel om Kreureck gelegen, un-wer des Bocksbergs mit Slukhen, linden Sie hirst-class-Komkon, (Zim BaarDUNNC/TV/Nembar) Sauna, Kegelbahn, Tan-Langtauflorpen ab Holekus 499,

### SAUERLAND

EIN WOCHENEND PAUSCHAL SERVIERT Programm vom Fr. - So.: VP incl .

> Welcome-Drink 
>
>
> Kegeln oder Schießen (Siegerpreis) • Tanzen • Schwimmen • Sauna • Frühschoppen • Grillparty • Sauerländer Buffett • Prospekt aufordern prineschanze • Hotel Steymann

 $(02981)\ 7025 \bullet (02981)\ 7005$ Kleins Wiese

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT Das gepflegte, komfortable Haus in ruhiger Waldlage. Sauna - Solarium - FitneBraum - Kaminzimmer - gemütlich Aufenthaltsräume - Sonnenterrasse - Frühstucksbüfett. • individuell • behaglich • gastlich

5948 Schmallenberg-Fredeburg (Hochsauerland) · Telefon 0 29 74 / 3 76

Landgasthef "HUBERTUS"
5944 Fleckenberg (Hocksauerland)
Tel. 12972/368. En gediegener Landgasthof, abseits vom StraBenverkehr, Behaglichkeit, Entspannung vom Alltag. Alle Zimmer mit Bad/Du., WC u Balkon; Lift, Sonnenterrasse, eigener 
Forellenbach; ideale Wanderwege, Hausprospekt.



### BAYAERIKKOHERWALD

Bayerischer Wald FERIENLAND AM NATIONALPARK

Fremdenverkehrsgeme inschaft 8352 Grafenau, Tel. 08552/2085

Luftkurort Schönberg 565 m nahe National

Preisvergünstigung. Info.: 8351 Yerkehrsamt, Telefon (08554) 8.21 NEUSCHŌNĄU

Waldhauser - Altschönau - Schönenger, staatt, anerk, Erholunge-orte im Nationalpark Bayer, Wald (700-1000 m). Billigst-Pauscha-len für Skilanglauf u. Alpin. Wanderwochen. I. u. Z. Verkehrsamt, 8351 Neuechönau, Tel. 0 85 58/510 Vander- a. Erlebalseriasb L. Nationalpark Bayer. Wald Intdecken Sie den Nationalpark von Spiegelau aus.

Ideales Wandergebiet in unzerstörter Natur. DF ab 12,60, HP ab 24,60 DM. Kosteel. Prospektversand Verkehrsamt, Hauptstr. 30, 8356 Spiegelau, Tel. 0 85 53/ 4 19 u. 14 24

Berghotel "Brotjacklriegel" – 8359 Daxstein 800 m - Bayerischer Wold - Familia Rudolf Jobst - Tel. (39907) 337 dir. a. Wald, 34 Betten, a. Zi. Du./WC, Tel., Balk., herri. Hanglage, gr. Sonnenterr. Liegew., T.-Tennis, nahe Nationalpark u. gr. Stausee, gutmark. Wandergeb., Angeln Skilift u. LL-Loipe a. Hs., VP 39, - bis 43, -, HP 34, - bis 38, - DM, Prosp.! Café-Pess. "Wimmer", 8351 Ülberg am Brotlackiriegel Somenwald (Bay. Wald). Ideel. Wandergeb., ruh. Südhangl., dir. am Wald, kein Verkehr! Herri. Pernsicht, Somnenterr., eig. Konditorei, Menfiwahl (auch Diät). Viele Ausflugsmöglichk., Sommer- u. Wintersais., HP ab 28., VP ab 35. DM. Prosp. anf. od. Tel. 09907/314





## 217 001 777 as d

ist die FS-Nummer der Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG. Bitte vermerken Sie auf Ihrem FS: "Für DIE WELT/WELT am SONNTAG Reiseanzeigen."

mit HP DM 89,- pro Tag.

### Martine (Otels

# Ferienhotels bitten zu

Kurzurlaub, Wochenendspaß und erlebnisreichen Ferien

Hotels, in denen Sie wirklich noch Ferien mit personnotels, in denen Sie wirklich noch Ferien mit persönlicher Betreuung machen können, in denen Alleinreisende genauso komfortable Zimmer bewohnen und sich genauso wohlfühlen wie Paare oder Familien. Alle Hotels mit großem Unterhaltungsprogramm: Je nach Hotel und Urlaubslandschaft – Grillparties, Aalessen. Radtouren, Tennis- und Golffurniere, Tanz nach Life-Musik von internationalen Kapellen, Galas im Festsaal. Klönsnack in der Blerstube. Kegelbarty. Wettnach Life-musik von internationalen Napellen, utalas im Festsaal, Klönsnack in der Bierstube, Kegelparty, Wettschießen, Waldlauf, Morgengymnastik, Wanderungen, Emaillieren, Töpfern, Autogenes Training, Windsurling, Segeln, Schwimmen, Hier treffen Sie Menschen, die denken wie Sie – ob Sie aktiv sein möchten oder einfach nur faulenzen, etwas für die Schönheit und die Gesundheit tun und sich erholen. Jedes Hotel mit First-Gesundheit tun und sich erholen. Jedes Hotel mit First-Glass-Komfort, exquisiter Küche und dem unaufdring-lichen Service gut geschulter Mitarbeiter. Mit dem besonderen mannin-Flair.



brauchen kein Sportler zu sein, um sich in diesem eleganten Hotel mit dem außergewöhnlichen Freizeitangebot (2 x 18 Loch-Golfplatz, Tennishalle, Kegelbahn, Schleßstand) wohlzufühlen. Hier gewinnt man schneil Freunde. Neu: Unser Programm "Schlanker werden, mit Spaß" – Schlankheitstraining an aktuellsten Fitness-Geräten, Aerobic. Schlankheitsdiät-Koch-kurs. Denn das Abnehmen unter Gleichensinten mit siels Ablenkung ist kurs. Denn das Abnehmen unter Gleichgesinnten mit viel Ablenkung is

2 Tg. Wochenendspaß p.P. DZ ab DM 239,-/EZ ab DM 266,- mit HP. 1 Woche Ferien an der Ostsee p.P. DZ ab DM 826,- mit HP. martim Golf & Sporthotel Timmendorfer Strand, Tel. (04503) 4091

.das Individuelle direkt am Strand, inmitten grüner Parkanlagen. Für hohe Ansprüche. Mit dem Gourmettreff "Orangerie" und der urgemütilchen Friesenstube. Internationale Life-Kapellen im Night-Club. Ihre Badekleidung können Sie schon im Hotelzimmer anziehen, denn Sie kommen auf kurzestem Wegeln das hoteleigene Hallenschwimmbad, zu ihrem Liegestuhl am Außen-Pool, zu ihrem Strandkorb vor dem Hotel, zum Badespaß in der offenen See.

1 Woche Ostseeurland bis 15. Juni p.P. im DZ ab DM 672.—. in der Hochsaison ab DM 742,- mit Frühstücksbuffet.

maximi Seehotel Timmendorfer Strand, Tel. (04503) 5031

an der Strandpromenade, mit unvergleichlicher Aussicht über die Lübecker Bucht, den Yachthafen und das mecklenburgische Land. Mit dem einmaligen Restaurant über den Wolken in 125 m Höhe. Arrangementgäste haben im Rahmen der Pension Auswahl unter 10 Restaurants und freien Eintritt in 4 Seewasserbäder und I Süßwasserbad.

2 Tg. Festwochenende p.P. DZ DM 299.-/EZ DM 349.- inkl. Präsent, Sektirühstück, festi. Dinner mit Tanz. Aalessen, rustikales Holstein-Menü. 14 Tg. Sommerurlaub p.P. DZ DM 1596,-/CZ DM 1792,- mit HP Saisonzuschlag 1. 6. bis 30. 9. p.P. DZ DM 140.-/EZ DM 210.-. maxim Strandhotel Travemunde, Tel. (04502) 4001

ARTIM Schnitterhof Bad Sassendorf, Tel. (02921) 5990 ...das Traditionsreiche Genießen Sie Ihren Urlaub, wo schon Hamburger und Lübecker Kaufleute und Konsuln à la Budden-

...das Idyllische Ein Bauernhof als Hotel und "Schmuckstück" im Kurpark. 2 Tg. Wochenendspaß p.P. DZ DM 222,— mit HP. Sonderangebot für den Monat August: Ab 7 Tg. p.P. im DZ

7 Tg. Miniuriaub p.P. DZ ab DM 819,-/EZ ab DM 994,- mit HP. marının Kurhaushotel **Travemünde**, Tel. (04502) 811

...das Gastliche Ruhig, direkt am Kurpark inmit-ten einer Fülle von landschaft-lichen Schönheiten, die zum Entspannen und Erholen einladen. 14 Tg. preisgünstiger Sommerurlaub p.P. DZ DM 1295.-EZ DM 1568.- mit HP (Juli/August).

marmm Staatsbadhotel Bad Salzuflen, (05222) 1451

...oder das herrlich Gelegene mit Dachgarten-Night-Club, Tennisplätzen, Kegelbahnen und großzügigen Innen- und Außenschwimmbecken.

3 Tg. Kurzurlaub p.P. DZ DM 345,-/EZ DM 417,- mit HP. marmm Berghotel Braunlage, Tel. (05520) 3051 Verlängerungen all dieser Aufenthalte

sind selbstverständlich möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot nach Ihren persönlichen Wünschen Perien in den maxmm Hotels auf Teneriffa. Malta und Mauritius buchen Sie bei MARMM (0211) 35 06 78 oder in Ihrem Reisebüro.

# Arztlich geleitete Stratorien und Kli

HERZ-KREISLAUF BAUTHOCHBRUCK

Riteumo, Bandschelbesleiden, mod. Auffrischungsbehandlung – v. a. Trymus (THX), Prof. Askar, Organ-Extr. – sowie alle lan. Krankheiten. Absolute
Ruhe in einem herriich gelegenen u. sehr komfort. einger. Sandtorien des
Teutoberger Waldes. Individuelle fochärzti. Behandlung. Swöch. Pouscholkur (Arzt, Bader, Vollp.). Vorsalson ab DM 1867. – Haus il ab DM 1880.
Belhilfefähig. Hausprasp. des lestitets für medense Therapie, 4750 DetmotdHiddenses, Lindenweg 4–6, Halbenschwinsubad (257), Tel. 85251/8 90 04



Vorbeugen, Heilen. Regenerieren mit NATURHEILVERFAHREN Heilsera, Prokain-Therapie)

wer neut, hat recht Ashma, Bronchitis, Migrane, Übergewicht, Streß, Müdigk., Rheuma, Gelenkleiden, Krebs, Durchbütungs-, Stoffwechsel- u. Schlafstörungen, Herz-, Kreistauf-u. Altersbeschw. sow. Abnüt-● THX-Kur (Thymus-Extrakt) ● Heilfasten, Diåt, Kosmetik, Sport Akupunktur, Neural- und Ozon-Saverstoff-Eigenbluttherapie Kosteniose Farbprospekte anfordern! Wiedemann Kurhotels D-8193 Ambach am Starnberger See 1

ب الأنت ليبية الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

### SCHLANKHEITSKUREN

**Bad Münstereifel** Städtisches Kneipp-Kurhaus 5358 Bad Münstereifel, Nötherier Straße 10, Tel. 02253/921

### POTENZ-PROBLEME?

Durch einen kleinen chirurgischen Eingriff beheben wir Ihre org. Potenzprobleme

für plastische Chirurgie 5483 Bad Neuenahr Ravensberger Str. 3/44 Telefon (02641) 24866



Thymustherapie

Ärztliche Leitung, Dr. Claudia Melms, Ärztin für innere Medizin

Lichtentaler Allee 1/C · 7570 Baden-Baden · Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

### Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin zum Beispiel: THX

Wir senden Ihnen kostenlos:

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Äslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prot. v. Ardenne. Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen,

Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmhad 30 °C. Saunaanlage, Solarium, modern-ster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in

1 Woche stationarer Check-up

<u>Röntgendiagnostik</u> - Langceit/Belastungs-EKG - Echokardiogramm - Endoskopie - Sonographie - nuklearmedzinische und computertomographi-

sche Untersuchungen bei Bedarf möglich – sämtli-

Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC. Telefon, Balkun, Radioanlage, hauseigenes Hallenhad, Sanna. Freizeitprogramm. Beschäftigungstherupie. Ausfüge. Veranstalrungen, volle Verpflegung (inkl. Diäten).

che Laboruntersuchungen (auf Risikofaku Chefarzibetreuung – ausführlicher Absc

DM 985,-



Wicker-Klinik Bad Wildungen

Wochen bei uns -

Pauschalkur zum Festpreis von

DM 135,-Tag bei 2 Personen inkl. aller notwendi gen Diagnostik, arzlich verordneter Therapi

Alternativ: DM 95,- pro Person

DM 85,- bei 2 Personen, für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche arztlichen, diagnosti-

schen und therapeutischen Leistungen nach einer erstattungsfähigen Einzelabrechnung. Bad Wil-

erstattungsfähigen Einzelabrechnung. <u>Bad Wildungen</u> bietet einen hohen Freizeiwert – Badezentrum. Hallenbad, Kunsteislaufbahn, Tennis (Frei- und Hallenplätze). Golf, Reithalle.

Wicker-Klinik

gen Diagnostik, ärztich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlen-säurehaltige Mineralsprudelbåder, Elektrothera-

DM 145,-/Tag pro Person



Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus Seiniltefähig gemaß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Kuren und Fitnesskuren Kuren und Hittlesskuren Herz, Kreislauf. Hochdruck, Leber. Stoffwechsel. Rheuma. Bandscheiben. Geriatrie. Autogenes Training und Regenerationskuren, Übergewicht. Die und Fastenkuren. Pauschalkuren. Badeabteilung. Pyrmonter Moor. Hallenschwimmbad 28° – 30° Sauna. Alle Zi., Bad-Du /WC. Tel Appartement.

# SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachärzteleam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diátbetreuung und Gewichtsregulierung Kuren und Anschluß-

behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühi 13 · Tel. 07226/216

### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

**Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislanf** Adrenciin- und ephedrinfreie Therapte – Entwöhnung vom Aerosol-Mitibrauch – Einsparung von Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapte und Einleitung der Rehabilitation. Telefon 06032/8 17 16

### Stop dem Rheuma! ARTHRITIS und ARTHROSE

Durch die neue - jetzt auch bei uns praktizierte japanische Kältetherapie werden IHRE Gelenke wieder beweglicher und schmerzfreier. Gezielte Emährung, Bewegung unter Anleitung und Massagen helfen Ihnen. Fordern Sie mehr Informationen an: SANATORIUM QUELLENHOF, Post-fach 480, 7847 Badenweiler, Tel.07632/5066

Maturbaldour im Sehwarzwald Neue Kurklinik mit Erstkl-Hotel-Kom-fort, Hallenbad, Sauna; in ruhiger Lo-ge direkt am 6000 ha großen Stadt-wald.

Severstoff-Mekrschritt-Therapie Saverstoff-Meterschritt-Tnetapse nach Prof. M. v. Ardenne, Neural-theraple. Beihilfeltähig: Vollwertkost nach Prof. Kollath, Phytotherapie, katalytische Souerstoffbehandlung, Revisan-Therapie nach Prof. Dr. An der Lan, Homöopathie, Knelpp, Balneologie, Hellfasten, spez. Therapie bei Diabetes, Tußerflexzonen- und Bindensanschlangssenen. Lymphdraingage. wegungsthe

Unter Leitung eines Arztes für Natur



Kurklinik

DIE KUR AN DER NORDSEE SANATORIUM "STADT HAMBURG" er fachärztlicher Leitung, in Nachba (RVO-Kassen, Sozialversicherung)

2252 St. Peter-Ording



Saverstoll-Mehrschritt-Therapie sauerstoff-mentschrift-nach Prof. von Ardenne Schlankheitskuren (Akupunktur - HCG) Zell-Therapie Regenerationskuren

(THX - Bogomoletz etc.)

 Krebsnachsorge –
 Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spezialbehandlungen Telefon 05621/4002 Prospekte anfordern

### FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. 🛡 Informatìon über das biologische Heilverfahren auf Anfrage

Karzentrum .Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6 BB, 2 D-8183 Rottach-Egern, Tel. 080 22/2 6780-6415

### Frischzellen Kurheim 2077 Großensee

Tel. 04154/62 11

# Frischzellen

Ausführlichesauf Anfrage. Postkarte oder KURKLREKEN WASHER GHEH – Tel. 07841/643-1 7595 Sasbachwalden (nördl. Schwarzwald, Nähe Hornisgrinde, Baden-Baden, Straßburg) KNEIPP- und SCHROTHKUREN

Helionzelgen: Herz-Kreislaufertrankingen, vegetat. Dystonie, rheum. Formenkreis, Wirbehsitelensyndrom, Durchblutungsstörungen, Übergewicht.

Komittel: Sole-Bewegungsbad 32°, Gymnastik, Mass., Fango, alle med. Bäder, Licht., Warme-n. el. Behandung, Solerium, Saama, psych. Betreuung, 1000-cat.-Dist., Molke-Taga.

Alle Zi. mit Dusche WC., Radio, Teleton, Tachtennis, Kegelbahn, Tennis, Beiten, Ski in der Kähe. Geschmackvolle Immenejarichtung. Frühsticksbuffet, kein Kujzwang. U/Fr. 52 DM, HP 62 DM, VP 72 DM. Prospekt anforderni BEHHLFEFARIGI!

### 20 Jahre Aufleben auf Hoheleye` Der hewahrte und natürliche Weg zu neuer Lebenstreude, Aktivität und Gesundheit.

### Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen. Aufbau neuer Abwehrkrafte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diat, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad, una, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark. Alle Programme ideal aufeinander abstimmbar.

Arztl. Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herrlicher Lage, VP ab DM 99,-. Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihiltefähigkeit unserer Kuren an: kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am kurpark 8



Durchblutungsstörungen der Beine – Leistungsabfall intraarterielle infusionen · Ozon-Sauerstoff-Ther. · Blutwäsche u. a. Biologische Regenerationskuren mit Organsubstanzen Kurheim Noite - 4902 Bad Saizuflen Arzi. Lahtung, must. Pr

- 28 Tage -

### KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kable

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

Prostata-Leiden?

Kurhotel cH-9410 Heiden Klimakurori über dem Bodensee (Schwelz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15

Die günstigen Wochenendkuren im ärzt-lich geleiteten Zentrum für Ozon- und Zeikherapie Grafenstr. 22, 2840 Diepholz Tel.-Nr. 05441/79 33

Nichtoperative Behandlung von Erkrankungen der Prostata sowie Reizblase bei Franen Pachärztliche Leitu

# Die Urlaubs-Kur.

Ärztlich geleitetes Gewichtsreduktions programm "Cura Romana", tägi. Gewichtsabnahme ca. 300-500 g, speziell an den Problemzonen: Oberschenkel, Hüfte Taille (Frauen), Bauch, Brust und Gesäß (Männer).

KURZENTRUM "DIE VIER JAHRESZEITEN" Färberweg 3 · D-8183 Rottach-Egern Telefon 08022-26780 oder 24041

Privatsanatorium am Schloß Kurkeim Dirks 528 Bod Pyrmout, Schlospictz 1, Tel. 25221/65 45 a. 52 74 im Kurzenbrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, faciarziliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenkrankheiten ant den Pyrmouter Hellmitteln. Psychosomat. Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit. Bad oder Dusche u. WC, Tel. Lift, beitättefähig, Honsprasp, Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.





### Neue Therapie bei Rheuma

Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wiederherstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden.

Unser hochqualifizierter Chefarzt und sein erfahrenes Arzteteam helfen ihnen auch bei funktionellen Herz- und Kreislauf-erkrankungen, Stoffwechselstörungen und chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden.

### Unser Angebot (auch für Kassenpatienten):

- Voll installierte Kältetherapie, Kneipp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteilung
- Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Training, Hypnose
- Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-
- Stadt und Land mit Tradition und Reiz.



# Senforelevolucionek

VERBRINGEN SIE IHREN DRITTEN LEBENSABSCHNITT IN BAD NAUHEIM - DEM WELTBEKANNTEN HERZBAD

Hier läßt die Landesärztekammer Hessen gerade Ihren neuen Lebensraum entstehen

Bezugsfertig zum 1. August dieses Jahres bietet der »SENIORENWOHNPARK ASKULAP BAD NAUHEIM« Ihnen die Möglichkeit, auch im Alter nicht auf den Komfort und die Annehmlichkeiten einer Einrichtung für gehobene Ansprüche verzichten zu müssen.

### Ruhe

finden Sie in einer der 1-, 2- oder 21/2-Zimmer-Wohnungen mit erstklassiger solider Grundausstattung, gelegen in einer Gruppe von Atriumhäusem direkt am Rande des Hochwaldes.

# Geselligkeit

wird Ihnen in vielerlei Hinsicht geboten:

- durch die Veranstaltungen des Fortbildungszentrums der Landesärztekammer,
- durch Gemeinschaftseinrichtungen wie Hallenschwimmbad, Sauna und Massage

# **Pflege**

durch hervorragende Gastronomie sowie fachlich fundierte Gesundheitsvorsorge und -betreuung, bei Bedarf auf der Pflegestation des Wohnparks oder im benachbarten Hochwaldkrankenhaus, sind hier selbstverständlich.

Informationsabschnitt einsenden an:

Seniorenwohnpark Askulap (M) Carl-Oelemann-Weg 4, 6350 Bad Nauheim, Telefon (0 60 32) 3 20 91 oder (0 60 32) 39 87

Bitte schicken Sie mir unverbindlich Ihren Prospekt »Seniorenwohnpark Askulap Bad Nauheim« zu:

3590 Bad Wildungen Tel. 05621/7 16 03 telefonischer Anruf genügt alle in unmittelbarer Nähe des Wohnparks. Vor- und Zuname Oberdies ist Ihr zukünftiges Domizil in das Straße und Haus-Nr. kulturelle Leben der Stadt Bad Nauheim eingebunden. Postleitzehl und Wohnort

aron 13 500 aron 13 500 de in February de in February de Steffenten a sen ancers V. a de Anglista

🍋 denn deren

lahren a-

eren (Wallet

**ENMOB** 

mes late Re.

Sa Francisco

a'De Lenen, ir

Castan Latine he Naturalian de Manden (in de in des meilerei क्ट्री उन्

Michendra un Michengra des mobile emieschedic

ehr T



omana" lägi

weh. Brust

nice

Rottach-Esin

of Kurtein in

Das Dorinthotel in Winterberg



Nor für Anfänger: Gruppentraining mit sinnvollen Lernhilfen

# Winterberg: Tennis nach Meisterart

Auf den ersten Blick zählt der Ungar Peter Szöke, 82facher Davis-Cup-Spieler, zu den Ernsten mit dem undurchdringlichen Minenspiel, zu denen, die zum Lachen in den Keller gehen. Doch die Tennisfans, die im Dorint-Ferienperk Winterberg (Hochsauerland) einen Wochenlehrgang belegen oder über's Wochenende ihre Spielstärke verbessern wollen, sind schneil eines Besseren belehrt und von ihm begeistert. Ballkünstler Szöke verlangt während der Übungsstunden ernste, seriöse Trainingsarbeit, taut aber spätestens vor dem tennisüblichen Nachbesprechungen beim Pils auf und sorgt dann mit Anekdoten in Csikós-Deutsch für Fröhlichkeit und Stimmung.

Eine gute Adresse für Freunde des weißen Sports ist das romantisch angelegte Feriendorf mit den weiß-schwarzen Fachwerkbauten und dem Marktplatz unter Linden schon seit der Eröffnung vor gut einem Jahr. In der Kieferverkleideten 2-Platz-Halle, die wie Hauptgebäude, Restaurant und Bungalows harmonisch in

die Landschaft eingepaßt wurde, organisierte die "B+B-Tennisschule" sowohl Kurse für blutige Anfänger wie für ehrgeizige Fortgeschrittene. Mit der Verpflichtung des Budapester Nationalspielers, der mit 36 Jahren von der Regierung das Einverständnis bekam, in Deutschland arbeiten zu dürfen, aber auch die ehrenvolle Auflage, weiter für sein Land den Schläger zu schwingen, wurde das Clubhotel auch ein Zemtrum für Leistungssportler und Turnierspieler.

Eric Borges, der Cheftrainer, der den 1,90 großen schlaggewaltigen Doppel-Spezialisten von der Donau ins Sauerland holte, erklärt den Aufbau der Wochenkurse: Am Anreisetag gibt es als erstes die allseits beliebte Fachsimpelei beim Begrüßungscocktail. Danach wird's ernst. Kursteilnehmer, die keinen nationalen Ranglistenplatz vorweisen können, müssen sich Eignungstests unterziehen, und werden danach in Leistungsklassen eingeteilt. Nach fünf harten Trainingstagen mit jeweils zweimal anderthalb Stunden Gruppentraining und

auf Wunsch Einzelstunden mit Peter Szöke ist jeder, so Borges, eine Spielklasse besser. Abends sitzt die durch gemeinsamen Sportstreß zusammengeschweißte Gruppe vor den Videogeräten, um am Tage Geleistetes noch einmal zu durchleben und zu kritisieren. Der 6. Tag steht ganz im Zeichen eines Teilnehmer-Turniers. Wie gesagt Tennis total Für Berufstätige gibt es diesen Drill mit Dauerhatz nach dem kleinen Filzball auch in kompakter Form von Freitag bis Sonntag-

Bei gedrängtem Tennis-Programm kann das übrige Angebot des Ferienparks – Schwimmen im geheizten Hallenbad, vier Kegelbahnen – nur eine willkommene Ergänzung sein. Wochenkurse mit dem Davis-Cupspieler kosten 959 Mark, der Wochenendlehrgang 361 Mark.

HEINZ HORRMANN

Auskunft: B+B-Tennisschule im Dorint Ferienpark Winterberg-Neuastenberg, Postwiese.

### WOHNMOBILE / Parken in europäischen Ländern

## Wohin, wenn es Nacht wird

Wenn es dunkelt, werden sich auch dieses Jahr Reisende im Wohnmobil immer wieder die Frage stellen: Wohn mit dem Motorcaravan? Die Zeiten, in denen der Wohnmobil-Vagabund einfach dort blieb, wo es ihm gefiel, also unabhängig von Übernachtungsmöglichkeiten seine Reiseroute absiecken und improvisieren konnte, sind lange vorbei. Eine Vielzahl an Regelungen muß heute beachtet werden, wenn es darum geht, den nächtlichen Abstellplatz für das Ferienfahrzeug zu finden.

Dabei ist es nicht verwunderlich, daß die zuständigen Behörden der Urlaubsländer ihre Aufmerksamkeit auf die Motorcaravane gerichtet haben, denn deren Zahl ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Waren 1969 in der Bundesrepublik Deutschland nur 4839 Wohnmobile zugelassen, so standen 1981 schon 73 588 im Melderegister

gister.
Es stellte sich heraus, daß die Urlauber ihr Fahrzeug oft unbeleuchtet am Straßenrand stehenließen und so nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdeten. Zusätzlich forderte der Anblick eines parkenden Wohnmobils meistens auch andere Caravan-Fahrer dort zu pausieren auf, so daß sich an der Fahrbahn "Kleincampplätze" bildeten. Die Natur wurde dabei oft nicht so unberührt hinterlassen wie vorgefunden: Müllberge erinnerten an das vielleicht zu ungezwungene Leben mancher

"Caravan-Crews".

Sicher – nicht jeder reist so unachtsam und unverantwortlich, doch die daraus entstandenen Bedingungen für das Abstellen des Fahrzeugs sind für alle verbindlich. Abenteuerlust und die Hoffnung auf Unabhängigkeit können dem Fahrer des mobilen Heims auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit schnell verlorengehen. Nicht nur, weil das "wilde Campen" in vielen Ländern inzwischen untersagt ist, sondern auch, weil die unterschiedlichen Ge- und

Verbote der einzelnen Staaten die Orientierung erschweren.

Für die Wahl eines Abstellplatzes gibt es in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Holland, Rumänien, der Tschechoslowakei und Ungarn nur eine Möglichkeit: Das nächtliche Parken ist dort ausschließlich auf Campingplätzen gestattet. Auch Finnland, Frankreich, Jugoslawien, Luxemburg und Polen haben diese Regelung eingeführt, bieten jedoch eine Alternative, die dem Wunsch vieler Urlauber entspricht, sich einmal fernab von Menschenmengen zu erholen. Denn in diesen Ländern können sich die Naturfreunde von Grundstückseigentümern und Gemeindeverwaltungen die Erlaubnis einholen, im Freien zu übernachten. Achtung: In Polen muß man sich zusätzlich bei den örtlichen Milizbehörden melden. Neben den genannten Möglichkeiten dürfen die Reisenden zusätzlich jeweils eine Nacht auf den Parkplätzen ver-



Alle Orte, an denen Parken nicht verboten ist, stehen den Wohnmobil-Fahrern in der Bundesrepublik Deutschland sowie in Italien und der Schweiz für jeweils 24 Stunden zur Verfügung. Campingmäßiges Verhalten – zum Beispiel die Errichtung einer Feuerstelle – ist allerdings nicht gestattet. In Großbritannien hingegen ist die Übernachtung auf Parkplätzen verboten, dafür dürfen sich die Caravan-Urlauber noch teilweise ohne spezielle Genehmigung in der freien Natur niederlassen. Am Straßenrand ist das Halten grundsätzlich untersagt.

Norwegen und Schweden erlauben im ganzen Land – außer auf Parkplätzen – das "wilde Campen", es sei denn, der Boden wird für landwirtschaftliche Zwecke genutzt, oder ein Wohnhaus steht weniger als 150 Meter entfernt.

Parkplätze dürfen auch in Monaco nicht benutzt werden; direkt neben dem Fürstentum bietet sich jedoch auf französischem Gebiet eine Ausweichmöglichkeit: Monte-Carlo-Beach.

In Griechenland ist das Parken mit dem Wohnmobil in der freien Natur zwar offiziell verboten, wird aber meist geduldet. Völlige Entscheidungsfreiheit

Völlige Entscheidungsfreiheit bei der Wahl des Standorts lassen Israel, Nordirland und die Türkei den Insassen der mobilen Häuschen. Es empfiehlt sich allerdings nicht immer und überall, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Zahlreiche Überfälle auf einsam abgestellte Motorcaravane haben bewiesen, daß die Fahrzeuge einfach zu "knacken" sind. Wer kein Risiko eingehen mõchte, sollte also in jedem Fall einen Campingplatz aufsuchen - wenn er bewacht ist, besteht sogar Versicherungsschutz für die Urlauber. Doch Sicherheit und Rücksichtnahme müssen nicht auf Kosten der Unabhängigkeit gehen, wenn die Urlauber mehr Bewußtsein für Umwelt und Verkehrsgefährdung entwickeln – und über ein Reise-Mobil verfügen, das gegen Einbruch gut gesichert ist. SUSANNE STEINFELD

### Mehr Urlaub für die Deutsche Mark

tdt. Frankfurt
Die deutsche Reisebilanz war 1982
deutlich geprägt von Arbeitslosigkeit
und Konjunkturschwäche: Mit 39,5
Milliarden Mark (minus 0,3 Prozent)
lagen die Ausgaben der Deutschen
im Ausland erstmals seit 15 Jahren
unter den Werten des Vorjahres. Devisen-Gewinner des vergangenen
Jahres waren – wie die deutsche Bundesbank jetzt mitgeteilt hat – Spanien
und Griechenland. Die höchsten Einbußen mußten hingegen die Schweiz,
Dänemark und Jugoslawien hinneh-

Unangefochten auf Platz eins der deutschen Reiseeinnahmen liegt Osterreich mit 8,028 Milliarden Mark (plus 0,2 Prozent) vor Italien mit 7,260 Milliarden Mark (plus 1,7 Prozent), der Schweiz mit 3,851 Milliarden Mark (minus 6,8 Prozent), Frankreich mit 3,247 Milliarden Mark (plus 0,6 Prozent) und Spanien mit 3,193 Milliarden Mark (plus 6,3 Prozent). Dahinter folgen die USA mit 2,521 Milliarden Mark (plus 2,9 Prozent), die Niederlande mit 2,047 Milliarden Mark (minus 1,4 Prozent), Großbritannien mit 1,232 Milliarden Mark (plus 1,9 Prozent), Jugoslawien mit 1,127 Milliarden Mark (minus 6,9 Prozent) und Griechenland mit 0,904 Milliarden Mark (plus 4,8 Prozent).

Auch für das laufende Jahr rechnet die Bundesbank mit einem weiteren Rückgang der Reiseausgaben auf etwas unter 39 Milliarden Mark, da das real sinkende Einkommen die Deutschen zum Sparen zwinge. Dies ist jedoch keine typisch deutsche, sondern eine europäische Entwicklung wie die Auslandsstatistik zeigt. So gaben im vergangenen Jahr die ausländischen Urlauber in der Bundesrepublik 3,2 Prozent weniger aus als im Vorjahr – oder nur noch 13,6 Milliarden Mark. Nach Ansicht der Deutschen Bundesbank wird dieser Trend nach unten auch in diesem Jahr anhalten, da Deutschland durch die Stärke der Mark zu einem teuren Reiseland geworden ist.

Gleichzeitig verbilligt sich jedoch der Auslandsurlaub für die Bundesbürger, wie jetzt die Commerzbank – nach Aktualisierung der "Reisegeld-Paritäten" unter Einbeziehung der Wechselkurs- und Inflationsentwicklung seit Sommer 1982 – ermittelt hat. Nach diesen Berechnungen fängt die bis zu achtprozentige Stärkung der Mark, hervorgerufen durch die Wechselkurs-Korrektur im europäischen Währungssystem (EWS), zwar meist nur die deutlich höheren Preissteigerungen auf, doch verbessere sich der

Wert der Urlaubsmark in einigen Ländern recht deutlich. Den höchsten Kaufkraftzuwachs erzielt demnach die Mark in Jugoslawien, wo Urlauber derzeit fast zwei Drittel mehr für ihr Geld als daheim erhalten. Günstige Zielländer sind auch Portugal und Italien, wo die Urlaubsmark derzeit eine Mark und 34 Pfennig beziehungsweise eine Mark und 20 Pfennig wert ist. Auch in Griechenland (1,05 Mark) und Spanien (1,08 Mark) kann man für die Mark mehr als in Deutschland kaufen, während die Niederlande, Österreich und die USA einen nahezu kostengleichen Urlaub wie in der Bundesrepublik anbieten.

In Großbritannien haben dagegen Pfundschwäche und Erfolge bei der Inflationsbekämpfung den 15prozentigen Nachteil in einen zweiprozentigen Vorteil verwandelt. Verhältnismäßig teuer schließlich bleiben die Schweiz und Dänemark, die schon im vergangenen Jahr ihre Preissituation mit starken Deviseneinbußen bezahlen mußten. In beiden Ländern wird die Urlaubskasse um mehr als ein Fünftel stärker belastet – bezienungsweise: eine Mark hat in der Schweiz (0,77) und Dänemark (0,84) weit weniger Wert als zuhause.

Gewidmet allen Urlaubern, die das Einzigartige dem Alltäglichen vorziehen.

# IN DER TAT, DIESE JUBILÄUMS-KREUZFAHRT DER »VISTAFJORD« ISTALLES ANDERE ALS NORMAL.

Wenn man eine Kreuzfahrt überhaupt als normalen Urlaub ansieht, durchbricht diese wirklich jede Norm. Schließlich ist es für uns auch nicht normal, daß sich der Tag zum 10. Mal jährt, an dem die »Vistafjord« Hamburg anläuft. Die Hansestadt ist mittlerweile fast zu ihrem Heimathafen geworden.

Wir freuen uns über dieses Jubiläum und möchten Sie einladen, es mit uns zu feiern. Gelegenheit dazu bietet unsere

Jubiläums-Kreuzfahrt Spitzbergen-Nordkap-Norwegen

vom 16.7. bis 30.7.1983.
Es versteht sich fast von selbst, daß wir diese
Kreuzfahrt dort machen, wo wir zuhause
sind. In den norwegischen Fjorden, die

keiner besser kennt, als wir. Zur Eisgrenze und zu majestätischen Gletschermassiven in Spitzbergen. Zur Mitternachtssonne, die während dieser Kreuzfahrt am Nordkap bis zu 24 Stunden lang "scheint".

önnen Sie sich die Faszination des Geirangerfjordes vorstellen, wenn Sie
auf der «Vistafjord» zwischen seinen hoch aufragenden Felswänden dahingleiten?

Vor Iahrmillionen wur-

de diese überwältigende Landschaft geprägt. Mächtige Gebirgsketten und tiefe Schluchten, schroffe Felsen und grüne Hänge, über die Wasserfälle und Rinnsale ihre Bahn suchen. Eine unvergleichliche Dichte von Naturschönheiten macht diese Jubiläumsreise zu einem einmaligen Erlebnis.

Wenn Sie einen längeren Anreiseweg nach Hamburg haben, sollten Sie vielleicht einen Tag früher kommen: Im Atlantic Hotel, Hamburg, erwartet Sie, im Rahmen eines speziellen Arrangements, ein kleiner Vor-Jubiläumsempfang, der Sie so richtig einstimmt.

Daß diese Kreuzfahrt anders als andere wird, merken Sie auch sehr bald an Bord der »Vistafjord«. Hat der Begrüßungs-Champagner in der Kabine Ihnen ein wenig

Appetit gemacht, treffen Sie beim Willkommens-Dinner gleich auf bekannte Gesichter.

Heinz Sielmann, der Tierfilmer, ist dabei und hat viel Wissenswertes über die Fauna und Flora aus unserem Zielgebiet für Sie vorbereitet. Während der Polar-Taufe, dem Nordkap-Gipfelfest oder an einem unserer Gala-Abende zeichnet Oskar, der bekannte Karikaturist, auf Wunsch ein Portrait von Ihnen. Unser Europa-Direktor überreicht Ihnen, wenn Sie Glück haben, auf dem Jubiläums-Ball den Hauptgewinn unserer täglichen Tombola: eine Kreuzfahrt 1984.

Sie sehen, ein einmaliges Programm erwartet
Sie, das unser ohnehin schon anspruchsvolles Entertainment auf der «Vistafjord» zu einem richtigen Jubiläums-Feuerwerk werden
läßt.

Bestimmt nicht alltäglich, erst recht nicht normal. Die Kreuzfahrtroute: Spitzbergen-Nordkap-Norwegen-Kreuzfahrt

16.7. – 30.7.1983

Hamburg – Fahrt durch den
Mifjord und Moldefjord – Molde/Norwegen – Aandalsnes/
Norwegen – Trondheim/Norwegen – Überqueren des Polarkreises –

Narvik/Norwegen – Fahrt durch den Tjeldsund und Vaagsfjord – Passieren der Stadt Harstad – Magdalenenbucht/Spitzbergen – Fahrt an die Eisgrenze – Fahrt durch den Kongsfjord/ Spitzbergen – Kreuzen vor Ny Aalesund/Spitzbergen – Kreuzen im Lilliehökfjord/Spitzbergen – Longyearbyen/Spitzbergen.

Kreuzen vor Barentsburg/Spitzbergen – Passieren der Bäreninsel/Spitzbergen – Skarsvaag (Nordkap)/Norwegen – Hammerfest/Norwegen – Passieren der Stadt Tromsö – Fahrt durch den Stor- und Geirangerfjord – Geiranger/Norwegen – Fahrt durch den Hjörund- und Norangsfjord – Oye/Norwegen – Bergen/Norwegen – Hamburg.

wegen – Hamburg.

Und das Luxushotel ist immer dabei.

Die «Vistafjord» hat in Fieldings-Internationalem-Kreuzfahrtführer mit «5-Sterneplus» die

höchste Auszeichnung für Service und Komfort bekommen. Kein Wunder, das Restaurant an Bord z. B. ist so geräumig (und das ist äußerst selten auf See), daß alle Passagiere gleichzeitig in Ruhe à la carte essen können. Das Verhältnis unserer Mannschaft zu den Gästen ist – im doppelten Sinne – erstklassig. Auf 2 Passagiere kommt ein Besatzungsmitglied.

Das Schiff:

Die Vistafjord. ist 25.000 BRT groß, 190 m lang, 25 m breit. 2.000 qm Decksflächen zum Sonnenbaden, Spazierengehen und für sportliche Aktivitäten, 2 Swimming-pools, Fitness-Center mit Sauna, Sport- und Massageraum. Ein ganzes Deck mit Gesellschaftsräumen, Bars, Ballsaal, Theater und Casino.

Das Kreuzfahrt-Arrangement:
Buchungen möglich ab DM 5.990,- bis
11.970,- pro Person für die Kreuzfahrt in einer
geräumigen Zweibettkabine mit Teppichboden,
regelbarer Klimaanlage, Radio, Telefon. Bad
und/oder Dusche und WC.

Fragen Sie die Seereise-Spezialisten in Ihrem Reisebüro und lassen Sie sich ausführlich beraten. Weitere Vorabinformationen finden Sie in unserer Jubiläums-Broschüre.



| Bestell-Coupon für die Jubiläums-<br>Broschüre      | • |
|-----------------------------------------------------|---|
| Name                                                | - |
| Straße                                              | - |
| PLZ/Wohnort ·                                       | - |
| An NAC, Abt. W 13<br>Neuer Wall 54, 2000 Hamburg 36 |   |

# SAGAFJORD & VISTAFJORD Weltweite Kreuzfahrten der NAC



# Urland im Schwarzwald

### Wohin '83?

Nach Bad Krozingen: Urlaub&Kur in reiner Naturi In das beliebte Kur- und Heilbad zu Füßen des südlichen Schwarzwalds im sonnigen Dreiländereck Deutschland/Frankreich/

WICHTIG: diese Anzeige bis 30.6.83 einsenden - Sie erhalten sofort ausführliche mit einer der heißesten,

kohlensäureübersättigten, Thermalquellen Europas, mit bekannten Fach-Therapien gegen Erkran-

kungen von Herz, Kreislauf

informationen und nehmen teil an der Verlosung von 2 einwöchigen Gratis-Kuren für je 2 Personen! Kur- und Båderverwaltung Postfach 120 7812 Bad Krozingen Tel. 076 33/2002

Gesundheits-Zentrum Bad Krozingen







Ihr Weg zur Gesundheit

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

Hotel Anna

Ihre Gewähr für gute Erholung. 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstatung. Ruhige, aussichtsreiche Lage, Hallenbad (29 Grad), Massage, Fitnetraum, Schonkostmanila, Frühstlicksbuffet. Bitte Hausprospekt anfordern.
Telefon 07632/5031. Vorsalsonpreise.

**Hotel Ritter** 

Das ideale Haus am Kurpark mit hoteleigenem Themselhallenbad bietel erholsame Kur - und Ferlentage, Zentrale Lage, Eig. Partiplatz und Garagen geöffnet. Reservieren Sie rechtzeitig. Telefoe 07632/5074.

**Hotel Viktoria** 

Badstr. 5. Einmelig schone, ruhige Aussichtslage, 3 Min, zum Kurpark und Bäden Neu eingerlichtet, alle Zimmer mit Du/WC, Tel., Balkon. Eine gepflegte Atmosphilie und gute Köche erwarten Sie. Telefon 6 76 32 / 50 37.

HOTE SCHWARZMATA Komforthotel mit Individueller Note im Schwarzweidelt Kurzentrum 1 - sehr ruhige Lage - 65 Betten - Hallenschwummbad (30) mit Unterwassermessage - Sciertum - Exclusiv ge mütliche Räumlichkeiten - Calè - Weinstube - Boutique - Große Doppel-Wohn-Schlatappartementa in Luxusaussteitung - Litt Partiplata - Garagen - Dias Beste: Unaere Küche - Großes Frühstlicksbuffel - Menuwah - Schlenkopten - Schlenkopten - Dias Beste: Unaere Küche - Großes Frühstlicksbuffel - Menuwah - Schlenkopten - Schlenkopten - Dias Beste: Unaere Küche - Großes Frühstlicksbuffel - Menuwah - Schlenkopten - Schlenkopten - Dias Beste: Unaere Küche - Großes Frühstlicksbuffel - Menuwah - Schlenkopten - Dias Beste: Unaere Küche - Großes Frühstlicksbuffel - Buffers - Schlenkopten - Dias - Di



Familienfreundliche Angebote, Freibäder, Hallenbäder, Tennis, Reiten, Kutschfahrten, Minigolf, Trimm-Dich-Pfade, geführte Wanderungen, Hobbykurse, Camping, ganz nah' am Schluchsee, 20 km bis zur Schweiz

KURHAUS PALMENWALD Froudenetadt Schwarzurald



Solide Preise regonisches Angebot und Prospek Fans. Schilling, Tel.: 07085/711 7546 Engeländerle Schille

Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Der Gesundheits-Tip:

in Hotel Klotter Hirfan Die epochale Weiterentwicklung der Zelltherapie nach Prof. Dr. Karl Theurer

Verbunden Sie erholsame Urkaubstrage mit einer REVITALISERING von "Grund auf" Geruelben Sie die Vorteile eines komtortablen Halels. Wir beiten ständig Pauscholongebote für Urkaub und Kur Hallenbad, Souna, Solamun, Kegelbahn, vorzügliche Küche Bitte iondem Sie Informationen an. Hotel Klaster Hissau, Wildhader Str. 2, 7280 Cohv-Hissau - Tel. 07051/5621-23 - Telex 726145



Geschmackvoll eingerichtete Zimmer. Familiäre Atmosphäre. Alle Kurmitel im Hause. Ärztlich überwacht. Eigene Minerafquellen. Indikationen: Herz., Kreislauf., Blut., Rheume., Stoffwechsel- u. Frauenkrankheiten., Alle Kasser, VP 46.—/50.—, HP 40.—/44.—, 0/Fr. 30.—/34.—, MAYR-KUREN (Entablate kung/Gewichtsebreihme): 3 Wo. ab 1.250.— DM. Auch Bade., Kreipp- u. Fit. nesskuren. Eigener Kurpark.

Die Sonneninsel im Nördl. Schwarzwald



Luftkurort 680-720 m, 160 km gepfl. Wanderwege, Hallenbad, auna, Solarium, Kureinrichtungen, Kurmittelabt., Verunstaltunge Information: Kurverwaltung 7544 Dobel. Telefon 07083/2346



Schwarzwaldgasthof Hotel Hirschen 7861 Wieden (Södschwarzwald) Telefon 07673/10 22 oder 10 23

Bekannt für Schwarzwälder Gastlichkeit. Sonniges Hochtal zwischen Feldberg und Belchen. Ideales Wandergeblet. Gästehaus mit großen, behaglichen Zimmern, alle mit Dusch oder Bad und WC, Südbalkon. Gute Küche. Neuerbautes Hallen schwimmbad, Sprudelbad 35 Grad und Bundeskegelbatiner Übernachtung mit Frühstück DM 30,- bis 48,-

30 mm/lsp. = DM 291,54

# Urlaub im Bayern

Jetzt gibt's im ALLGÄU STERN das Sommer-Angebot:

Außergewöhnlich viel Leistung für erholsame Urlaubstage. Nette Leute, Spaß und zünftige Gaudi auf der Hütt'n, im Stüberl oder im Nachtclub: Auf geht's!

PREIS-INKLUSIV: TIEFGARAGE, HALLENBAD, FREIBAD, SAUNA, KINDERSERVICE. 6 RESTAURANTS UND BARS. SPORT- UND WANDERSERVICE. ALLE ZIMMER MIT RADIO, TV, TELEFON.



Rother Kuppe/Bay. Rhôn 8741 Hausen-Roth Tel. 0 97 79/81 Urlaub



Proiswert Ruhe und Erholung dehnter Wälder, vor den Toren der Festspielstadt ngspunkt zur nahen Fränkischen Schweiz und de ne Gemeinde Eckersdorf. Das Schloß "Fantaisie" und Wänderwege und viele andere Ferizeitmö

Die kleine

Persönlichkeit.



### Bad-Hotel-Sonne-

8973 Hindelang/Oberaligäv, 7el. 08324/20 26 Hotelzim. – Appartements – Ferlenwohnunger Unser Frühlingstip: 7 Tage Aufenthalt inkl. HP schon ab DM 399,-

Wir machen Ihnen geme ein genaues Angebot.

Kinder wohnen umsonst im Elternschlafzimmer



Die Vorfreude auf den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können – dazu sollen Ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen – und zum Entscheiden: für den schönsten

### 217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT



in Wirsberg Individueller Geroice, persönliche Htmosphäre, behagliche Umgebung für das Wohl des Gastes ist bestens gesorgt.

8655 Wirsberg, Markt 11 Tel. 0927/861

Urlaub, den Sie je hatten.

on ab 1.4.1983. 3980 Oberstdorf/Allgäu Fel. 08322/1088 - Telex 54478

# <u>Bad Gögging</u>

info mit neseta Ortsprospekt und Pauschalkuren vom Verkehrsamt 8425 Bad Gögging, Tel. 09445/561

# Anzeigen-Bestellschein für

# FERIENHÄUSER · FERIENWOHNUNGEN

10 mm/lsp. = DM 97,18

15 mm/lsp. = 145,77

25 mm/lsp. = 242,95

20 mm/lsp. = DM 194,36 15 mm/2sp. = 291,54

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9.72 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die Schlagzeile ist 4,5 mm und die normale Druckzeile (ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter) 2,5 mm hoch. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin,

### DIE WELT AN DIE WELT/WELT am SONNTAG. WELT ... SONNTAG

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

Anzeigenableilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

PLZ/Ort ..

el Gute

defreur C.

enden am Groß.

Un Lau

EU SEOS

j:XXXII

Gesthe!-P

-वे <del>विश्व</del>ासम्बद्धाः F ... - True-



# SUDTIROL DOLOMITEN

at Lire 7.000.-/10.000.-; Pens / Hotels Lire 11.000... : HP Lire 18.000.-/23.000.- a, inid. , das entdeckt werden möchte + seine Wirte treur Komment L. Brenner- Autobahn bis Klausen, Abzwg. Vilinö8. afte: Verkahrsverein I-39040 VIBnö8 Tel. 0039472 Verkehrsverein i-39040 Tels Tel. 0039472/47871

Sortel Gittenberg Ranking geführt. Schamm/Südthat.

Anssichtsinge. Alle Zi. sind großzüg: ausgestattet + Balkon. Halfen- u. Freiber. Sonarium, Llegewiese. HP inkl. Frühstlicks- u. Salzthuffet ca. Dit 82,-780. Banmblitte.

Angebot: 10. 4.-10. 5. 1963 ca. Dit 80,-770. Inkl. div. Veranstaltungen. Pension Brotanstein - gemitil. Periempension mit allem Komfort. Frei- und Hallenbad. HP inkl.

Frühstlicks- und Salztruffet ca. Dit 31,-59,-

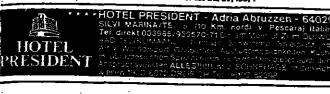

Tel. gasse 73/9 57 55 in zentraller, sehr ruhiger, unverbouter, sonniger Lage; alle Zi. m. Bod/Dusche, WC, Tel., Sale, brettem Balkon, Raliseshad (28° C, Jet-Strömung), Sauna, Solarium, RineBroum, TV (205 und ORP), Lift, Freibad, Liegewiese, HP Lire 27 000 – 42 000 inkl. reichholdigem Friebad, Liegewiese, HP Lire 27 000 – 42 000 inkl. reichholdigem Friebad, Liegewiese, HP Lire 27 000 – 42 000 inkl. reichholdigem Friebad, Liegewiese, HP Lire 27 000 – 42 000

STOP IN

Landeck

ein gemütliches Stadt-

chen mit Urlaubscharakter - inmit

ten der Westtiroler Bergweit. Leicht zu erreichen mit Bahn, Bus

both lineaus will,



A-5645 Morie Loneh (600 m) Ramitienbetrieb mit eigener Metzgerel, Herritet Lage über der WACHAU, waldreiche Umgebung, hauseigenes beheizte Schwimmbad, große Liegewiese. Neue Komfortzimmer mit Du./WC, 1 Wo. H DM 210,- bis 230,-: Gratisprospekt, Tel. 0043/27 12/303.



Prägraten am Großvenediger, 1312 m, Osttirol Schönste, unberührte Landschaft; erster Wasserschaupfad Europas. Aufstieg zu 14 Hütten und Almen, geöfinst b. Ende Sept.; Wald- u. Wanderwege für ältere Leute, Wanderabzeichen. Zi. m. Frühst. ab DM 10,— Auskunft u. Prosp. Winter od. Sommer: Verfestrabüro A-9374 Prägraten 35a, Tel. 0043/4877/217



ie! Hitscher 'arzwald) žer 10 23'

> idem Sie mit ... in unserer herrlichen Bergweit! Bezießen Sie ihre Urlaubstage in emutlicher und gastfreundlicher

Zimmer/Frühstückschon ab DM 10-Zubuchungen zu ermäßigten Preisen: 10-Tageskarte für Litte im Großraum Brixental - Wilder Kaiser DM 22.-, beheiztes Freibad, Fischen Tennis (15 Freiplätze), Minigolf, Radverleih, Tirolerabende, Lichtbildervortrag, Volksbühne,

Ausflugstahrten u.v.a. Vom Hotel bis zum Privatquartier unserem ausführlichen Prospekt. Bitte schreiben Sie uns oder rufen

Fremdenverkehrsverband A-6364 Brixes im Thale/Tirol Telefon: 0043/5334-8111



Sp<u>o</u>rthötel Koyal

A-5640 dgastein

Tel. 00 43 64 34/33 26



Roof Kleinkinchheim hat Wanderberge und das richtige Wanderläma für Wanderfreunde, Es schweben Gandeln und Sessellifte gipfelwörts, bewirt-schoftete Hütten und Almen laden zur Speckjause, Wanderwege und 2 Thernalbäder im Ort warte Wer Ferien sucht, findet Bad Klein-

kirchheim. 1,100 m hoch die Lage – tief die Preise. 7 Tage inkl. Thermalbaden, 6 Gipfel-/ rage mix. I nermanoder, a Griptel-fahrten mit den Bergbahnen, eine Garstagswanderführung, Zimmer mit Bad ad, Du/WC, U/Fr. ab DM 220,-, July 3-1, 242 HP ab DM 360,-.

Bod Kleinkirchheim – vom Berg ins Bod KÖ**rnken ¶**a



Grand Hotel del Mare - Bordighera - Ital. Riviera Hotel zwischen San Remo und Monte Carlo gek Direkt am Privatstrand in ruhiger Garteolage. Schwimmbad mit geh. Me-larbecze, Teanis, Minigolf, Klimasniago, Piano-Bar, Orchester u. Discoth ommerwonaten). Kongrefisië C180—200 Pers. ). Alle ZI. ziri PS, Küblschr., Moeresblick. Tel. 0039/184/26 22 02, Telex 270 535 GHMARE

**GRUNFELDER'S** HOTEL PARADIES

Südtirol/Meran/Marling

afituilen vermieten wir FE-am Heer, 4–6 Betten. SON-: 1 WO ab L. 129 000, Vor-!. Hotels, – inform. Agentur



Tennenga



Erstrangiges Haus zwischen Stadt und See am Waldrand. besonders ruhige Lage, 15 Gehminuten zum Strandbad. Zimmer mit Bad/WC, Balkon, Halbpension ab DM 66.- (inkl.), großer Naturpark, Liegewiese, Hallenbad, Sauna und Solarium,

JETZT VERKEHRSBERUHIGUNG DURCH DIE ERÖFFNUNG DES UMFAHRUNGSTUNELLS Massage. Weitere Informationen bei: in nåchster Nähe. Fremdenverkehrsverband Postfach 58 · A-6500 Landeck Tel.: 0043/5442/2344

Hotel Pulverer Frühling im Hotel Pulverer A-9546 Bod Kleinkirchheim

Fischtag, Wandertag, Raclettetag, Kegeltag, Tanztag, Kurtag, Ruhetag. Halbpension je Person Im April/ Mai 1983 im Doppelbettzimmer, alles inkl. nur DM 620,-

Hotel Schneeweiß Anf sonnige Almmatten wandern, schwimmen in den Thermal-Bädern und in den mahegelegenen Badeseen. Tennis, Reiten. Sie sind in unserem rustikalen Hotel gut nntergebracht. Alle Zi. mit Bad/Du/WC/Balkon/Tel. und einer gemütlichen Wohnecke. Appartements VS/HP DM 50,-, RS/HP DM 60,-

Alpenhotel Schneeweiß A-9546 Bad Kleinkirchheim/ St. Oswald



Kurhotel Ronachei Bad- und Berg-Vergnigen exkinsi für alle, die unaufdringliche Elegan Polacissauna, Ther mal-, Frei- und Hal-lenhad, Hot-whiti-pool, Sauna Tropi-cana) gutes Essen u-viel Natur schätzen. Kurbo Ronache: 9546 Bac



► LAGO D'ORTA? Der romantischste See Italiens

Wenige Xilometer westlich vom Lago Maggigre bildet der kleine Orta-See (cs. 18 km² groß) eine stimmungsvolle Oase



Sacro Monte, den "Helligen Berg" von Orta mit 20 Kapellen, mit dem Auto zum benachbarten Lago Maggiore mit Stresa, der Villa Taranto und den Borromeischen Insetn, in die Schwelz oder zu den umti-genden Bernen i Bergen. •kûnfte und Farbprospekte erhâlt

lich über die Kurvi rverwaltung: ma di Soggiorno e Azienda Autonoma di So Turismo del Lago d'Orta I-28016 Orta San Giulio ( Tel. 0039322-90355

VERBRINGEN SIE IHREN URLAUB 1983 **AM LAGO DI BRACCIANO** 

### **ABANO THERME** MONTEGROTTO THERME **GRATIS**

bietet Ihnen INTERHOTEL S.p.A. in ZUSAMMENARBEIT mit P.R. Die Italien Spezialisten die BUSFAHRT ab MUENCHEN, oder die MAUTGEBUEHREN nach Abano Montegrotto Therme u. zurück, bei einem KURAUFENTHALT (ab 14 x VOLL-PENSION + 10 KUREN) in ihren Kurhotels.

Grand Hotel Magnolia \*\*\*\* / Grand Hotel Caesar \*\*\*\*
Hotel Des Bains \*\*\* / Hotel Montecarlo \*\*\*

Für nähere INFORMATIONEN und RESERVIERUNGEN:



Verkehrsprognosen für die italienischen Autobahnen Sommer '83

in das Handschuhfach Ihres Wagens legen ¿

P.R. Die Italien Spezialisten Steinheilstrasse 8/1 - 8000 München 2 Tel. 089/529892 - Telex 5214296 PRIT-D

A 1

NAMF: ANSCHRIFT: ICH interessiere mich für

Italienurlaub '83 mit dem Auto

Schnell, sicher, preisgünstig ibis in den äußersten Süden.



Benzinautscheine. Autobahnermässigungen und Pannenhilfe.

Tips und nützliche Informationen für den Autofahrer.

Vergünstigungen auch 1983 Wer mit Auto, Motorrad oder Wohnmobil nach Italien reist, kommt auch in diesem Jahr in den Genuß der Preisermäßigungen, die Benzin- und Autobahngutscheine bieten – ganz abgesehen von den Vorteilen, die mit dem nach wie vor oünstigen Wechselkurs verbunden sind. Je nach Reisezieł werden zwei unterschiedliche Pakete angeboten:

das "Paket Italien"

ist für Touristen gedacht, die im nördlichen Teil des Landes bleiben. Es enthâlt Bevzinoutscheine. die den verbilligten Tank von 150 Liter (Super) Benzin ermöglichen, sowie Autobahngutscheine im Werte von 10.000 Lire, verwendbar nördlich der Linie Rom-Pescara. Für Ziele südlich dieser Linie gilt

das "Paket Süditalien"

Es enthält die Vergünstigungen des normalen Italien-Paketes und darüber hinaus zusätzliche Benzingutscheine für 200 Liter Benzin sowie Autobahngutscheine im Werte von 16.000 Lire. Wer nach Süditalien reist, kann also insgesamt 350 Liter Super zu verbilligtem Preise tar ken und spart auf den Autobahnen 26.000 Lire. Im übrigen: In Italien sind die Benzinpreise überali gleich.

Wo?

Die Benzin- und Autobahngutscheine sind erhältlich bei den Automobil- und Touringclubs, beim DER und bei allen Grenzbüros des Italienischen Automobildubs ACI. Sie dürfen nicht in Lire, sondern müssen in ausländischer Valuta bezahlt werden.

Wie?

Der Autofahrer ist verpflichtet, das Kennzeichen seines Fahrzeuges in die Gutscheine einzutragen. An der Autobahn wird dieser Gutschein an der Kasse der Ausfahrtstation abgegeben. Der Gesamtwert der abgegebenen Gutscheine darf nicht höher liegen als die fällige

A 1 29., 30. 1., 2., 9., 16., 28.-31 18., 25. Juli: Mailand 15., 22., 23. Bologna 1., 2., 6 Aug.: 5. A 1 Aug.: **27., 31.** 28., 29., 30 **Aug.: 5., 6.** Aug.: 1., 2 Bologna Hinfa Florenz **A1** 28., 29., 30. Florenz Aug.: 1., 2. Rom 8., 24., 25 A 14 17., 30. Juli: 4., 7., 2., 8., 9., 14., 21., 27. 15., 16., 22. Bologna Rimini 23., 28.-31 Aug.: A 14 28., 31. 29., 30 Rimini Aug.: 2., 6. Pescara **A2** ₹ 29., 30 28., 31. Rom Aug.: 3.,-5. Neapel 29.

Aug.: 18., 23. Bologna 22., 26., 27 Mailand 25., 28., 29. A 1 Aug.: 26., 27 18., 19., Florenz 20., 25., 29. Bologna Aug.: 19., 20., 27 0 A 1 Z Rom 25., 26., 27. Florenz na fahrt A 14 11., 25., 31. Aug.: 1., 16., 17., 23., Rimini Aug.: 18.-22., 25.- 29. 18. Bologna 24., 30., 31. 옷 A 14 Aug.: 19., 22., 25.-27. Aug.: 20 Pescara Rimini A 2 Aug.: 19., 20., 22.-27., Neapel Rom 🔲 = dichter bis lebhafter Verkehr 🛮 📕 = sehr starker bis zähflüssiger Verkehr Straßen in Italien, und zwar in deutschei französischer und englischer Sprache. Und oft

ionnt es sich, das Ende eines Staus etwas abseits

Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, an den in

der Tabelle angegebenen Tagen zu reisen.

Halten Sie nie auf der Standspur, die

der anderen Verkehrsteilnehmer.

Denn dann sind erfahrungsgemäß Staus zu

erwarten. An allen anderen Tagen fahren Sie

auf den italienischen Autobahnen problemios.

ausschließlich Notfällen. Rettungsfahrzeugen

und der Polizei vorbehalten ist. Benutzen Sie

sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit und die

Halten Sie an den Autobahnkassen Kleingeld

bereit, so tragen Sie dazu bei, daß sich hier

die vielen Parkbuchten oder Parkplätze, damit

der Autobahn in der lieblichen Landschaft der

italienischen Regionen abzuwarten.

Ratschläge für die Reise

"mit Köpfchen"

Autobahngebühr, da die Differenz nicht ausgezahlt wird. Nicht verwendete Gutscheine werden nicht zurückerstattet.

**Pannendienst** 

Die Inhaber von Austandsschutz- oder Euroschutzbriefen oder der Benzinkarte (carta carburante turistica), die der Italien-Urlauber beim Kauf der Benzingutscheine erhält, haben Anspruch auf gebührenfreien Pannendienst des Italienischen Automobildubs ACI.

Über die Notrufsäulen, die es inzwischen auf den meisten italienischen Autobahnen im Abstand von etwa 2 km gibt, kann jederzeit schnell Pannenhilfe, Polizei oder Erste Hilfe angefordert

Autobahn-Service rund um die Uhr Etwa alle 25-30 km findet der Autofahrer auf den italienischen Autobahnen Servicestationen. die rund um die Uhr geöffnet sind. Sie verfügen in der Regel über Tankstelle, Imbißbar, Toiletten, meist auch Reparaturwerkstätte, Restaurant und oft über große Supermärkte, in denen man alles kaufen kann, was Italien an Spezialitäten bietet.

Die Preise in den Imbißbars werden von der Autobahngesellschaft kontrolliert, um den Touristen vor überhöhten Preisen zu schützen.

"Grüne Welle" auch in deutscher Sprache

Ab dem 27. März sendet RAI 2 täglich um 13.55 Uhr Nachrichten über die Zustände der

möglichst wenig Staus bilden.

Auskümfte auch bei: Staetliches Italienisches Fremdenverkehrsamt ENIT Berliner Allee 26, 4 Düsseldorf Goethestraße 20, 8 München 2

Reisen mit Köpfchen!≪ Italienische Autobahnen

MotelAgip

längs der

Autobahnen.

an diesen Orten:

Auf Nummer Sicher vom Brenner bis Sizilien. Mit Agip gut schlafen, gut essen,

gut tanken, sicher rasten. Unterwegs in Italien. Wo immer der Machen Sie Ihren Streckenplan längs der Autofahrer sich befindet, ein MotelAgip, ein RistorAgip, eine Tank- und ServicestationAgip

ist stets in erreichbarer Nähe. Längs der Autobahnen oder an den Verkehrsknötenpunkten. Zu vernünftigen, kontrollierten Preisen.

MotelAgip-Kette. In jedem MotelAgip können Sie das nächste buchen. 41 MotelAgip insgesamt. Fordem Sie kostenios MotelAgip-Führer an den Tankstellen, bei RistorAgip, im MotelAgip, aber auch schriftlich oder telefonisch bei der Zentrale:

**Semi** SpA • Via del Giorgione, 63 • 1-00147 ROMA Telefon 00396/59.009.388 oder 59.009.394 (verlangen Sie Frl. Ellida oder Frt. Patrizia - sie sprechen Deutsch)

Mit dem italienischen Autobahnnetz verbunden: 200













· MILANO OVEST OVERONA MILANO SUO

### LUTHERJAHR / Sonderreisen auf den Spuren des streitbaren Reformators

# Deutsche Geschichte vor Ort studieren

In diesem Jahr, am 10. November, jährt sich der Geburtstag des deutschen Reformators Martin Luther zum 500. Male. Dem streitbaren Mönch, dessen Lebenswerk die Epoche des Mittelalters beendete und den Beginn einer neuen Zeit markierte, wird in ganz Deutschland mit einer Fülle von Veranstaltungen gedacht. Festgot-tesdienste und Kirchentage, Ausstellungen, internationale Symposien, Vorträge und Konzerte gehö-ren zu der Programm-Palette. Im Lutherjahr erwarten Wittenberg, Erfurt, Eisenach und alle anderen Orte, an denen Luther gewirkt hat, Besucherströme aus aller Welt. Spezielle Arrangements der Reiseveranstalter, die auf den Spuren des Reformators seinen wichtigsten Lebensetappen folgen, sollen das Reisen im Gedenkjahr leichter

machen. Vor allem die "DDR", in der die bedeutendsten Luther-Orte liegen, erwartet im Jubiläumsjahr einen großen Ansturm von devisenbrin-genden Westtouristen. Gerade rechtzeitig zum Beginn dieser Reisewelle sind für drei Millionen Mark aus der Staatskasse die Luther-Gedenkstätten, unter anderem sein Geburtshaus in Eisleben. renoviert worden. Der Ansturm -nach ersten Schätzungen werden allein 500 000 Besucher aus dem westlichen Ausland erwartet macht es für den Individualreisenden fast unmöglich, noch freie Ho-telbetten in der "DDR" oder Ein-trittskarten für die zahlreichen Luther-Veranstaltungen zu bekommen. Es empfiehlt sich daher, eine der zahlreichen Pauschalreisen, die aber nach Auskunft der Veranstalter möglichst schon drei Monate vor Reiseantritt gebucht

werden sollten. Zu den wichtigsten Wirkungsstätten Luthers führen an jeweils sechs verschiedenen Terminen zwischen Mai und Oktober zwei Busrundreisen des Deutschen Reisebüros (DER). Eine fünftägige Bustour beginnt in Berlin und führt als erste Reisestation nach Wittenberg. Dort wurde Luther im Sommer 1511 Universitätsprofessor für Theologie. Am Portal der Schloßkirche zu Wittenberg schlug er am 31. Oktober die 95 Thesen an, die den Durchbruch der Reformation bedeuteten. Am dritten Reisetag steht Luthers Geburtsstadt Eisleben im östlichen Harzvorland auf dem Programm. Noch bis heute zeigt die Altstadt des ehemaligen Zentrums des Mansfelder Kupferschieferbergbaus, in der auch Luthers Geburts- und Sterbehaus liegt, ein mittelalterliches Gesicht.

Anschließend stehen noch Besu-che in Eisenach, auf der Wartburg, wo Luther während seiner Schutzhaft das Neue Testament übersetz te und der Mär nach den Teufel mit einem Tintenfaßwurf vertrieb, und in Erfurt auf der Reiseroute. Der

Reisepreis beträgt ab 644 Mark. Die zweite Luther-Reise des Deutschen Reisebüros führt von Erfurt nach Eisenach, auf die Wart-burg, nach Eisleben und Leipzig, Dresden, Meißen, Torgau und Ber-lin. Die sechstägige Busreise ko-stet ab 800 Mark. Nach Angaben der DER entfällt für alle "DDR"-Reisen, die bei einem Reisebüro gebucht werden, der sonst obliga-

torische Zwangsumtausch. Ebenfalls zu Luther-Rundreisen lädt die Deutsche Touring Gesell-schaft (Am Römerhof 17, 6000 Frankfurt 90) ein. Eine fünftägige Busreise durch Thüringen, zur Wartburg in Eisenach und nach Arnstadt, wo sich in der Kirchenbibliothek viele Lutherschriften befinden, vom 3. bis 7. August kostet mit Vollpension ab 650 Mark.

Spezielle Jugendreisen zum Lu-therjahr bieten Hansa Tourist (Hamburger Straße 132, 2000 Hamburg 76) und Intercontact (Mir-bachstraße 2, 5300 Bonn 2). Für Jugendgruppen stehen zwei Programme zur Auswahl. Das Arrangement Berlin-Wittenberg-Eise-nach mit fünf Übernachtungen und Vollpension kostet bei Hansa Tourist zwischen 290 und 360 Mark, bei Intercontact 372 Mark. Die Reise Leipzig-Wittenberg-Eis-leben-Erfurt-Eisenach kostet mit fünf Übernachtungen in einfachen Jugendhotels und Vollpension zwischen 410 und 497 Mark.

### VERANSTALTUNGEN

Nümberg: Die bedeutendste Lutherausstellung findet vom 25. Juni bis 25. September im Germanischen Nationalmuseum statt: "Martin Luther und die Reformation in Deutschland". Es werden über 600 Gemälde, Grafiken und Dokumente aus der Lutherzeit zu sehen sein, die von über 250 internationalen Leingebern stam-men. Die Ausstellung gliedert sich in 15 Abteilungen mit den Themenbereichen Herkunft, Bildungsgang, Kloster, Wittenberg, Fürstenstaat und landesherrliches Kirchenregiment, die Zeit der Entscheidungen, Worms, Re-formation als Volksbewegung, Radikale Reformation, Reformatoren neben Luther, Protestanti-sches Kirchentum, Politische For-mierung des Protestantismus, das Bild des Erlösers, Bibelüber-setzungen sowie Luther und die Musik.

Unter den weiteren Veranstaltungen sind die Internationale Orgelwoche "Musik um Martin Luther" vom 23. Juni bis 3. Juli und die Nürnberger Gespräche 1983 "Martin Luther – dort und hier, damals und heute" vom 7. bis 10. Juli mit Diskussionen und Semina-

Augsburg: Von März bis November Ausstellung in der Luther-Gedenkstätte St.-Anna-Kirche, vom 3. Juni bis 3. Juli "Luther in Augsburg" im Zeughaus. Von April bis Juni Theateraufführung zur Reformation "Luther – oder – Von Deutschen Männern" im Zeughaus. Strindbergs Schau-spiel "Luther – die Nachtigall von Wittenberg" wird im Juni im

Stadttheater aufgeführt. Kir-chen- und Orgelkonzerte "Lie-derzyklen der Lutherzeit" von Juni bis November. Vorträge "Luthers Cajetantage 1518" von 17. bis 20. Oktober im Augustana-haus, "Luther aktuell: Der neuent-deckte Römerbrief" vom 26. bis 29. Oktober in der Heiligen-Kreuz-Kirche.

Coberg: Ausstellungen "Das Leben Martin Luthers in Illustrationen des 19. Jahrhunderts" von April bis Oktober in der St.-Mo-ritz-Kirche, "Die Bibliothek zu St. Moritz als Zeugnis Coburger pro-testantischer Tradition" von Mai bis November im Residenzschloß Ehrenburg, "Flugblätter der Re-formationszeit und aus dem Jahr-hundert des 30jährigen Krieges" vom 24. Juli bls 31. Oktober in den Kunstsammlungen der Veste

Worms: Zum 500. Geburtstag wird das Lutherzimmer, das bis 1945 im Museum der Stadt Worms bestand, wieder eingerichtet. Ei-ne Gedächtnisausstellung ist von Juni bis November unter dem Titel "Eine feste Burg ist unser Gott" im Andreas-Stift zu sehen, "Kunst und Kultur zur Zeit von Reformation und Gegenreforma-tion" von Juni bls November im Kunsthaus Heylshof. Am 24. April sind in der Magnuskirche "Kanta-ten aus vier Jahrhunderten nach Lutherliedern" zu hören. Ein Luther-Symposion der Akademie der Wissenschaften und der Lite-ratur Mainz beschäftigt sich vom 27. bis 29. Oktober auf Schloß Hermsheim mit dem Thema "Lut-her und die politische Welt".

Fünftägige Busreisen im Mai und Oktober auf den von Luther vorgezeichneten Wegen veranstaltet auch CVJM-Reisen (Im Druseltal, 3500 Kassel). Der Preis von 795 Mark schließt Busfahrt, Vollpension und fachkundige Führung an den Reiseetappen ein. Der gleiche Veranstalter bietet auch eine viertägige Studienreise vom 23. bis 26. Juli zu den Wirkungsstätten Luthers in der Bundesrepublik an. In Coburg, Nürnberg, Augsburg und Worms werden Luthergedenkstät-ten, Fachausstellungen und histo-rische Gebäude aus der Reformationszeit besucht. Der Reisepreis

beträgt inklusive Besichtigungen, Stadtrundfahrten, Halbpension und Reiseleitung 495 Mark. Auch der Münchener Veranstal-ter Studiosus Reisen (Luisenstraße 43, 8000 München 2) reist vom 9. bis 17. Juli und vom 30. Juli bis 7. August sowie vom 20. bis 28. August und vom 10. bis 18. September auf Luthers Spuren. Über Nürnberg, wo die große Sonderausstellung des Germanischen Nationalmuseums besucht wird, führt die Reise in die "DDR" zu den bedeu-tendsten Zeugen des Wirkens Luthers. Die neuntägige Busreise ko-

stet mit Vollpension 1935 Mark. Einen Überblick über die Fülle der Sehenswürdigkeiten und Mög-lichkeiten zur Übernachtung gibt eine viersprachige Broschüre, die von den Städten Augsburg, Co-burg, Nürnberg und Worms zum 500. Geburtstag des Reformators unter dem Titel "Lutherjahr 1983" herausgegeben wurde. Außerdem haben die Städte die Vielzahl von Veranstaltungen, die sich mit Lut-her und der Reformation befassen, her und der Meformation befassen, in einer Zeitung mit dem Titel "Der Vier Städte Kurier" zusammengefaßt (Auskunft: Deutsche Zentrale für Tourismus, Beethovenstraße 69, 6000 Frankfurt).

In Coburg, das als bedeutendste Lutherstadt in der Bundesrepublik git und zugleich die einzige Stedt

gilt und zugleich die einzige Stadt ist, in der Luther für längere Zeit lebte, finden während des Gedenk-jahres zahlreiche Konzerte, Vorträge und Lesungen zum Thema Mar-tin Luther statt. Das Fremdenver-kehrsamt der Stadt (Herrngasse 4, 8630 Coburg) bietet verschiedene Pauschalarrangements an. Drei Ta-ge Übernachtung (im Zimmer mit Dusche/WC) mit Frühstück kosten ab 105 Mark pro Person. Ein Sieben-Tage-Arrangement mit Führungen und Besichtigungen ist ab 225 Mark zu buchen.

Alles in allem gibt es im Gedenk-jahr eine Vielzahl von Möglichkei-ten, links und rechts der Elbe die Lebensstationen des Martin Lut-hers nachzuvollziehen. THOMAS THOMER



1530 reiste Luther nicht zum Augsburger Reichstag, sondern blieb auf der Veste Ceberg



Luthers Stadierzimmer auf der Wartburg, in dem er als "Jusker Jörg" die Bibel übersetzte

# de angsentaiste ha Drachmendür die Markte mehr Drachmen für die Mark mehr Urlaub fürs Geld

e und faszinierende im letzten Jahr!

Dieses Jahr.

GRIEGIENEAND GRIEGIENLAND

Mehr Informationen?

Diesen Coupon bitte einsenden an

### FERMENHAUTER-FERMENWOHNUNGEN

### Nordsee insel Föhr, Friedrichskoog, Kft.-Fe-rienwign, zu verm., Tel. 040/23 09 55 ab Mo, tgl. 9–18 Uhr. Wenningstedt/Sylt Neubau f. 3 Pers., notfalls auch 4 Pers., 2 Zi., Loggia m. Blick aufs Meer. Farb-TV. Tel., 2 Min. z. Strand. Saison 150,-. p. Tag, sonst DM 100,-. Prei ab 18. 4.—5. 7. u. ab 26. 7. – offen. Anrufe ab Montag, T. 040/47 46 20 SYLT und COTE D'AZUR Landhauser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65 228 Westerland, 22 0 46 51/50 21 Sylt ist bei jedem

ich vermiete in Keitum/Munkmarsch/ Rantum/Tinnum/Archsum u. Westerl. hilbsche Appartm., Ferlenwohng. u. Teilhäuser Reuate Christiansen. Alte Dorfstr. 3 2280 Sylt-Ost Tinnum, T. 04651/31886

Nordseeinsel Nordstrand

Ferienhs, bis zu 8 Pers., 200 m hinter d. Delch bis 9, 7, 83 u. ab 23, 7, 83 noch frei, Tel. 04321/8 15 15

St. Peter-Ording, Kft.-Ferienwhg. bis 5 Pers. frei. Tel. 0431/33 39 29

St. Peter-Ording

Sylt

SYLT-Ferienhaus

Wenningstedt/Sylt

Neubau f. 3 Pers., notfalls auch 4 Pers., 2 Zl., Loggia m. Blick aufs Meer. Farb-TV, Tet., 2 Min. z Strand, Saison 150r. p. Tag. sonst DM 100., Frei ab 18.4-5.7. u. ab 26. 7 - offen. Anrufe ab Montag. T. 040/47 48 20

Westerland/Sylt Exkl. Ferienwhg. (Geschirrsp., Parb-TV, Tel., Vollbad, Gäste-WC) in rahi-ger Lage, direkt am Strand, Südterr., Pkw-Stellol., für 2-4 Pers., frei vom 26. 5-16. 6., 24. 6-9. 7. 14. 8-2. 9. 53, Tel. 0431/39 29 14

1-Fom.-Ferienks. 44 Zi., Kü., Bad, an der südlichen Nordsee zu verm. Preis DM 30,- bis 70 - Tal 0441/8 22 10

Westerland/Sylt 2-Zi-K/t.-App. (bis 4 Pers.) in ruh. Wohnlage, Südterr. od. Balk. Tel., Radio, Farb-TV, noch einige Termine frei: bis 11, 5., 4-25, 6., 16, 6.–16, 7., Tel. 05703/2220

Westerland/Sylt Kft.-Perlenwhg, f. 1 – 6 Pers. (3 Zi.), ruh. Lage, Nähe Deich u. Strand, noch Termine fred Telefon 04863/27 72

SYLT - VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerland ppartements und Fenenhäuser freu tte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 46 51:75 77 2-4 Pers., App. m. Tel. u. Col.-TV. Reetdachiandhaus, abs. rub. u. exki., idyll. Grundst. dir. hint. Düne u. Strand, Westerland <u>T. 089/79 51 02</u>

Kft.-App. in Westerland, Tinnum, Kampen u. Munkmarsch, abeh noch für die Saison frei. Tel. 04651/331 66 Gr. Moor - Ostfriesid. Fer bs. fr. b. 10. 7. u. ab 21. 8. ideal f. Surfer u. Angler, Tel. 0491/7 33 63 in Keitum-Munkmarsch für gehobene Ansprüche. Auch Hausteil (3 Pers.) mit herri. Wattblick. 04102/6 21 39

> insel föhr/Reetdachhs. agl. Ferienwohnung f. 5 Pers., frei ab 7., weitere f. 4 Pers. ab 7. 8. und 14. 8. Lage: Priesendorf nahe Utersum n. und ca. 2 km Tel. Mo.-Tr. 8-16 Uhr 0211 52 87 45

Niettum/Föhr, 29. 5.–15. 6. 83 kurzfr. frei, ger. Fewo in Reetdachhs., f. 2-3 P., ersthi. Lage; ab 15. 8. Fewo ie 3+4 P. od. ganzes EG, a. Romf., gr. geschil. Grist., Anruf ab 18. 4., T. 040/80 28 78 pers., T. 0431/24 20 01 Nordseelasel Föhr ab sof. Fewo u. Zi. L. Strandn. fr., T. 04681/23 16 Keltum/Syit, Maisonette im Reetdachhs Sackg., f. hōchst. Anspr., 4 (5) Pers.), 10 m² Wfl., eig. Terr., T. 040/601 47 43 Syle/Munkmursch, Fewo, 2-4 P., Fart-TV, Tel., Terr., Garten, Nähe Surfschule, T. 04651/3 25 39

Runtum/Syft komf. Pewo, f. 4 Pera., bis Juli u. ab Sept z. verm., Tel. 05244/82 82 Westerland, Semittiche Ferienwhs., noch Termine frei, Tel. 04651/2 47 05 Niehtum a. Föhr, Křt.-Whgen., App., Reet dach, 2–5 Pers., frei bis 25. 8., ab 27. 7. Tel. 04681/26 62. Mo.-Fr. 8–13.00, ab 20.00

tantum/Sylt, gemiiti. App. f. 3-4 Pers., Leetdachhaus, frei, bis 21. 5. u. ab 10. 9.-. 10. 83, 60,- DM tägi., Tel. 040/722 39 41 Sylt Reethaus, App., 16. 6.-7. 7. u. ab 25. 8. frei, Tel. 0511/66 65 52 Syst Perienwhg. bis 6 Pers. 7. 040/39 55 04 Syft/Obb/Mil/C. d. Sol App. fr. 04651/7745

Sylt/ Wenningstedt, App., 2 P., Mai/Jun noch einige Termine frei. T. 04651/4221 Norderney Ferienwohnungen zu vermieten. Tel. 02101 / 51 91 84 + 51 89 17 "SYLTHAUSER" FRANCK

Vermietung · Betreuung · Verwaltung Tel. 0911/54 02 03, ab 18 U. 04651/4 12 98 Kampen
Exidusive Appartements in Strandnihe, 2-6 Personen, (z. B. 2-Zimmerappartement Vorsaison ab DM 130.- Hochsaison ab DM 170.-). Alle Komfortmerkmak vorhanden. Tel. 04651/4 10 63

3-Zimmer-Appartement (Doppelzimmer und Binzelzimmer, Wohnraum mit Ter-rasse, kompletter Rüche). Ty, Telefon, Waschmuschine etc. vorhanden, Vorsai-son DM 116., Hochasison DM 170.- Tel 04651/4 10 62

Exklusive reetgedeckie Hausteile, be-stens ausgestatiet ab DM 340,-. Tej. 04651/4 10 62

Kft.-Fe.-Whz. a Sudwäld-chen, Strandn. (200 m), Schw'bad, Sauna, Massage-prax, hat n. App, frei bis. 9. 7. n. 95.- VS n. 50,-Ferienbaus Malepartus Robberre 2280 Wiland 04651/2 11 52

Perienwohnung im reetgedeckten Haus, direkt am Meer und unmittelbar am Golf-platz gelegen, noch frei. Tel. 030/ 663 62 87 Amrum 2-ZL-App. frei. Tel. 040/715 48 37 Amrum/Nebel, gemitti. Friesenhs. v. 25. 6.—16. 7. frei, Tel. 0431/65 13 67

Reetdachhs. Weaningstedt/Sylt v. 19. 6. – 14. 7. frei. T. 040/75 79 79 Norderney, Kft.-Whng. dir. a. Strand, v. 16. 6.-6. 7. 83 Irel. Tel. 02191/394 94 Nyk/Fötw, Strandlage, Kft.-Ferlenwhg, 5.4 Pers., Schwimmb, Sauna, v. 27, 5. bis 8.7. u. ab 16.8. frei Telefon abends 6511/52 08 03

Sylt/Timoum, Komf., Wohn, in altern Friesenhaus zu verm. f. 2-4 Pers. Mai/Jun 60,- bis 80,- DM, Juli/Ang. 80,- bis 120,- DM, Tel.: So. 040/560 17 06, ab Mo. 040, 34 56 36

Sylt/Kaitsm/Hankmarach
Neub.-W. 3- u. 4-Zi.-Whg. (4 bzw. 6
Pers.), ruh., dir. am Wait. 80,- bis 150,bzw. 100,- bis 180,- DM
Kft.-Feriamhasser, direkt am Watt. 70 m²,
4 Pers. DM 100,- bis 180,you Priv., Tel. 84106 / 6 85 62 fordsschad Tossens, Perlenbungslow . 21. 5. – 11. 6. z. 2-Wo.-Prs. u. v. 25. 6. bis 9. 7. noch frei. Anfr.: 7. 02642/41653

Kompen/Syit, sehr komf. Ferienhs. Wattinähe, f. verwöhnte Gäste noch eini ge Termine frei (DM 189 - bls 250,- tägl.) Tel. 0211/402441 Keitum/Sytt Im schönsten Tell des Dorfes vermiete ich 2 exklusive Ferlenwohnungen für 2-4 Personen. Frei bis 20, 6, und ab 28, 8. Tel. 04651/31934

Wenningstedt/Syft
-Zi\_Kft\_Whg. Gesch\_Sp. Waschm arb-TV, bis 23. 6. u. ab. 20. 8. frei Tel. 0231/48 03 37 Föhr Kft.-Perien-Whgen., Niehlum Mai, Juni, Aug. frei, v. 50,- t 125,- DM. Tel. 040/51 77 75

INSEL SYLT rtement-Vermietg. Billy Heni Ferien-Wohnungen auf der gesamten Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Exkl. 3-Zi.-Per'whg, auf zwei Etagen. 75 m², Pkw-Stelipl., für 4 – 6 Pers., in Wittdiin, ca. 200 m zum Kniepsand, frei vom 1. 6. 83 – 30. 9. 82 Tel. 04192-6431

Büsum 3-Zi.-Ferienwhg, 4-6 Pers., TV, Nähe PKK-Strand, v. 23, 4-9, 5., 11, 6.-1, 7., u. ab 9, 8, frei. Tel. 040/ 559 40 16

SYLT Ferlemwortnungen ab 37,- DM / Tog Prospekt Appartement-Vermietung BALS Bohnweg 1, 2280 Westerland, 04651/242 6 Finnuma/Svit, Ferienwhg, f. 2–6 Pers., Parb-TV, Strandkotb, Terr., Garten, so-fort bis 27. 5., 17. 8–2. 9. u. ab 18. 9. zu yerm, Tel. 02841/2 37 20 festerland/Sylt, exkl. App. f. 3 P. m. s. ft., Juni u. Aug. 83 frei. Tel. 04651/18 22 Synt/Obb/Mttl/C d. Sol App. fr. 04651/77 4:

Timatendorf Maritim App. 04108/71959 Wenningstedt/Sylt zki. Perienwhg., 2-4 Pers., Seeblich el. 2geschossig. außer 18, 6.-9, 7, un 7, 7, 24, 7, noch frei. Tel. 04651/2 38 5

Keltum ab sofort bis 12.5. Perienhaus zo vermieten. T. 04651/3 16 13 zngerooge, Fewo, 3–4 P. v. 18. 6.–30. 8. frei. T. 05724/77 11 Sylt, Fewo/Hs., ab sofort frei, T. 0561 49 21 53 ordsesiasei Nordstrand, Lux.-Pewo. 9 1<sup>2</sup>, 4. 6.–8. 7. u. ab 19. 8. frei. T. 04842 1086, ab Mo. 04321/8 20 99

mpen/Syft, Kft.-Ferienwhg., noch frei. Tel. 02129/86 26 Caxhaven/Döse erlenwhg, bis 4 Pers., Mai und Sept. frei Tel. 04721/4 92 23 ab 19.00 Uhr lesterland, Südstrand, 2-Zi.-App. bis 1: 6. und ab 27.-8. frei, Tel. 040/640 09 05 Wenningstedt/Sylt 3-ZL-App. für Jani/Aug/Sept. frei Tel 05364/877 nur Mo.-Fr. 8-13 Uhr.

Kampen/Sylt entzückende Malsonettenwohnung ab sofort zu vermieten für 2 Pers., Juli, Aug. DM 150.- p. Tag, übrige Zeit DM 120.- p. Tag. Tel. 0611/88 80 60 Fewo, dir. a. Strand. Hallenb. Saund Solar, Farb-TV, Tel., z. B. 4 Pers. 46,-/Tg

293 Varel 4 04451/631 Westerland/Sylt 2-Zi-Kft-App. (bis 4 .P.) in ruh. Wohn! Südterr.. od. Balk., Tel., Radio. Farb-TV. poch einige Term. frei v 9, 4-11. 5. (ab DM 50.-77.), 4-25. 6. (bM 50.-), 16. 6-5. 7. (bM 100.- 5. 120.-), T. 05703/22 20

Kompen/Syft, Einzelhaus f. 8 Personen ab 12 9.83 noch frei. Jegl. Komf. Näh. T. 040/58 18 79

Mordseehelibed Wyk ouf Föhr, Kft-App.-Whg, dir. a. M., teliw. m. Schwimmb., Sauna, Garage, Tel., TV usw. 2u verm. T. 04531/2915 + 3602 Syft, 1%-Zi.-App., zentr. ruh. Lage, Tel. 0234-471252

22. 8.-Ende Sept. frei, Tel. 0531/81035 St. Peter-Gording, gepfi. Perienwhg., 3 Pers., VS DM 30,-. (04643) 24 73 Friesanhous, Westerland/Spit, Fer.-Appt. m. Kft., schö. Gartenani., Gartenhs., zn. verm., alles gemüti. i. Friesenst. ausgest., I Min. v. Str., 10 Min. z. Innenst. T. 04651/ 25570, Priv. 04331/89309

Syft, 2-ZI.-App. (4 Schl.-Gelegenh.), ruh. im Reetdachhs. Kfl., V-Bad, gr. Terr., 50 m z. Wattenstrand v. 6, 6, -25, 6, u. ab 8, 8, 83 noch frei, v. Priv. T. 040/5011674 od. 568635

Borkum

Westerkind
Hinter der alten Dorfkirche, ruhiges Gartengrundstilct, gediegete Appartements.
Sie haben noch die freie Wahl. Wir beginnen erst, jetzt mit der Vermietung für
Juni, Juli, August und September. Tel.
04651-23933 (Sontag vorm.) Sädi. Nordsee/Carolinensiei, m. a. Kft. einger. Ferienhs., 3 Schi.Zi., Eßz., 2 Bäder. K., m. Geschirtspülm., Waschm./Tr.. Terr., Gart. Gart.-Möb., TY. etc., gut geign. f. etwa 5 P., noch einige Term., frei. T. 04152/72071 od. 04972/6338

Extl. Maisonettewohnung, 3% Zi., 2 Bader, Tel., TV. beste Lage, frei bis 20, 5, and ab 3, 9, 83, 040/81 74 30

Wenningstedt-Sylt Ferienwing, Strandnike, 4-5 Pers., frei v. 2, 7, 23, 7, und ab 15, 9, 83, App. f. 2 Pers. frei bis 11, 7, und ab 15, 8, Tei, 0201/68 37 66 u. 04631/45 10 50 Ja, schicken Sie mir Prospekte:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Kampen/Sylt

Syll App., Parb-TV, Tel., Geschirrsp., Schwbd., Sauna fr., a. 2 Pers. 60., Tel. 94651/75 25 + 76 60 + 2 32 86

Urlaub auf Sylt

Syll App., Farb-TV, Tel., Geschirrsp Schw'b., Sauna, Tel. 04106/4457

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr. Neue Mainzer Straße 22, 6000 Frankfurt/M. oder Pacellistraße 2, 8000 München 2

Exklusive Appartements in Strandnäbe, 2-5 Personen, (z. B. 2-Zimmerapparte-ment Vorsalson ab DM 130,-, Hochsaison ab DM 170,-). Alle Komfortmerkmale vor-handen. Tel. 04651/4 10 63 Nordseeinsel Amrom/Wittdfin, Perlen-app. f. 1–2 Pers. zu verm. Ferns., Tel., Belk., Dachterr., T. 04101/2 47 52 3-Zimmer-Appartement (Doppelzimmer und Einzelzimmer, Wohnraum mit Ter-rasse, kompletter Kliche). TV, Telefon, Waschmaschine etc. vorhanden, Vorsai-son DM 110.-, Hochsalson DM 170,-. Tel. 04651/4 10 52

Sylt/Morseun Ferienhaus, 5 Pers. vom 10. 6.–24. 6. und Brklusive reetgedeckte Hausteile be-stens susgestattet ab DM 240, Tel. 04651/4 10 62 Appartements im Friesenhaus VS 60/90/ 175. HS 86/160/280 DM, ab 1. 5. 83. Tel. (0211) 67 15 02

Cuxhoven Duhnen Fewo, dir. a. Strand, Hailenbad, z. verm. 75 DM pr. Tg., Tel. 02307/7749 od. 10 226

Ferien-Kft.-Whg., 70 m². Sunna, Balkon, Fiefgarage, 4-6 Pers., ab DM 88, p. Tag., v. 11. 4.-2. 6. u. ab 21. 8. T. 04323/3838

Komfort-Perienwohnung (4 Personen) fret, außer Ferien NRW Tel. 0231/511152/46 40 04 Westerland, Wohnpark Friesenheim, 1-u, 2-Fam.-Häuser, Topansstattg., nur we-nige Meter zum Meer, 2-8 Pers., ab sof. frei, Tel. 04651/2 28 74

Kampen/Sylt

Westerland/Sylt
Ferienwohnungen u. Appartement in allen Preisklassen. Wir sender Ihnen unsere Prospekte: Tel:: 04651 251 50 od. 233 65

Garmisch-Partenkirchen

Halente

hwar, wald athory worlding

**Oppolin** 

10-13

EXACT.

the ed America Address of the Control of the Contro

Nordszelesei Föhr, Ferienks f. 4 Perssof, frei, bis 9, 7, u. ab 20, 8, Faffid Hzg., Kam., Södterr., W. + Schieft, Kochn., WC, Du'bad, Tel. 040/85 81 85 Cuxhaven-Schlenburg, 2-71-App. 95 lenbad, Sauna, Strand 150 m, DM 60-35 80,-, Tel. 04298/39 51 Sylt/Weoningstedt, Fewo, Stransluine, 23. 6. u. ab 19. 8, fr., T. 0231/65 10 18

Mebban/Föhr, Ferienwohnungen frei is Juni mit allem Komf, von DM 65. bb 150.-, Tel. 040/601 29 11 Westerland/Sytt. Dopp.-Zi. mit Da. un [V. Einzel-Zi. mit TV u. Dusch-Geig., pod rei. Tel. 04651/52 61

Keitum/Syft. Reetdachhaus-I., bis Pers., 3 Zl., Kir., Bed, Gäste-W. Kir. Ausstattung, Tel., TV., Garten m. Strad korb, frei ab 25, 3., bis 10. 7. and a August. Tel. 040/880 79 10

Amrum/Wittellar Perienhs, dir. a. Strand, 4 Pers. And Oberraschend frei und ab in. 9, 7el 061526713

Kumpen/Syk. Rft.-Ferien-Wis ... Schlafzim, 2 Bäder, Wohnraum, Fel. ki. Gart., ab 7. 8. 83 su versietes. Tel. 02961/6 20 50

Miebbun/Föhr, großzigige fe-rienwhy, fret ab 25, Jul f. 4 Pers. DM 120, Tel. 040/601-29 11

Kft. Ferlenhs. f. 4 Pers., zh. 1972. 790 m z. Strand, H. Guissch, finn-boldtstr. 72, 28 Bremen I. Tel. 1953/ 7 37 18

Bayern

Urlaub in Garmisch-Partenkirchen
Neue, gemütliche u. kft. 2-Zi.-Perienwohnungen mit Küche, Bad-WC, für 2-4 Pers. ab
DM 70,-. App. für 2-3 Pers. ab DM 45.-. Ruh. Lage m. Garten, Zentrum Garmisch a
Wandergebiet bequem zu erreichen. Prospekt: H. Geidel, Germersheimer Str. H.
8000 München 90, fel. 08940 48 09

Rait im Winkl, Komf. Perisuwohming 4 Pers., schönste runigs Waittanduse 2i., Baik., Bad. Du., Wohmid., 79, 14st wiese im Zwelfantilienhaus im 12, 7, a wiese im Zwelfantilienhaus im 12, 7, a

Garakach-Parienidechen, vie ft. fer. Whg., ca. 65 mr. zentr., ruh. gelege Bergbahmalhe, Zugspitzblich. Geschif-spüler, Farth-TV, Tel., Tiefgar, ca. Tag pius Endrehnigung, 7. 0 35 21/00 06

ملذامنه الأمل

Gardasee - Surfen

Noue Appartements an der See mit Par platz u. Abstellraum für Surfbretter z verm, Für kostent, Prospoktanf, tel. o

schreiben Sie: Eurohomes. 0031/2207-42444, Industriestr. NL-1704 AA Heergugowssard

Grado/Italien

Ferien-Wohng am Meer, kleale lage, f. 2-4 Pers, frei v. 5, 6,-7, 7, 83 Tel. 08342/2806

Luino/Lago Maggiore

Luxus-Bungalow b. 4 Pers. Tennis, Pool, Strand, herri. Lage u. Aussicht. Zir'bzg., n. fr. vom 28. 6. – 10. 7. und vom 4. 9. – 25. 9. 83 FERIENWOHNUNG u. Bungalow b. 5 Pers., ruhige Lage, gr. Garten, Ten-nis, Zir'firg., i. A. z. verm. Ansk. Tel. 0039-332-53 15 38

Golfplatz Bergamo

(itsHea) kompi. einger. winterfestes Chalet ganzing. zu vermiet., 2 Pers. Gart., 1400 m², aiter Baumbestand, Gar., DM 250., p. W., Tel. 05131/ 67 55 47 od. Postf. Mainz 3405

Sardinien

### FERENHAUTER: FERMENWOHTUNGET

Ostsee

Timesendorier Strend, Maritim, 2-Pers. App. frei bis 16. 7. u. ab 8. 8., Tel. 02241, 6 23 74 Grömitz, 3-21\_Kft.-Whg., dir. a. Strand (Seeb).). noch einige Termine frei. Schwimmb., Sauna, Solarium i Hs., T. 040/640 04 54 u. 24 37 56 inde, App bis 4 Pers... Tel. 040/ 647 60 69 c. 78 53 51

erlenwohning in Eckernförde, 60 m². fir 3-4 Pers. m. Heiz., www. TV, Bad. kompl. eing. 50,-, Tel. ab 040/840 49 33 Ostsoeresidenz Damp 2000 onfort-Perienwohnungen u. Zektdach nuer vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Fehmarn/Ostsee 28, 21-Kit.-F. Why. dir. s. Meer ab sofort fr. Tel. 04102/530 13 r. 2-Zi-Kft.-App., rub., strandn. geleg. T. 040/522 21 86 Nicodorf/Ostsee Ferienas: Mai, Juni, Aug., Sept. frei. Tel. 04503/45 82 lesel February Haus am Strand, 6 P., Zhen, Ww., T. 040/48 76 31 Ostes - Truvendude, Raiserallee, Ecke Palireco, Perieu-Rr. App., ruh Lage. Terr. 1, 2, P. bis 15, 6, Dil 65, ab 16, 6, Dil 90, intl. PKW Stellol., T. 0201/ 51 60 50, od. 0201/55 30 84

Ostsee Helligenhufen Zapaner, Dusche/WC, direkt am Wasser, Aquamarina 04362/67 82 Ostsehod Dehme 21 Hourf App. f. 4 5 Pers. Strandni he: Tel. 040/81 39 98 od. 81 39 82 Themenderier Strond, 3-Z1. Whg. m. gr. Balk., 100 m bis zum Strand, Parb-1V, 25. w.Priv. ab sof. frei. Fel. 040/41 71 28 od. 04503/14 19

Ostsebud Damp, priv. Fer.-Häuser, u Wolungen, frei, 04352-53 00 o. 51 88

Timmendorfer Strand 22. Aft. Whg., strandnah, Vor- und Sechsison günstige Pauschalpreise. Tel. 040-604 82 22 Grömitz Kit.-Whg., 100 m², bis 6 Personen, TV, strandriah. Telefon 04562/70 85

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* - Grömitz/Ostsee 24-Zi.-Rft.-App.-Wohming direkt am Meer I. 4 Pers., frei vom 20. 5. – 13. 6. Akrans, Hossact E, 2453 Grömitz Blankwasserweg 48, T. 94562/74 42

Urlaub im Wohnwaaen Ostsee – Grömitz u. Fehmarn, PKK-u. Jeziil-Plätze in kpl. einger. Wohnwa-gen bis 6 Pers. Preiswert u. kinder-freundlich. Kostenl. Prospekt anfor-dera: Wohnwageu-Vermiehung K. Möble, Brennerstr. 33, 3260 Rinteln, 7el. 05751/35 57 u. 73 87 u. 22 80

, page 100 last 100 last 100 last 100 last 1 3,2 km Ostseestrand ... für jeden etwas: Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Wasser, Wald,
Sonne, Abwechslung u. Erholung. Ferienhäuser u. Apartments für 2-8 Pers.

(Jubiläumsangebote) Ostsee-Heilbad Damp 2000 2335 Damp 4 Tel 04352/80666

Schleswig-Holstein

Yiki nan See mit Boot, Malente, Wald-/ Seenparadies Holstein. "Schweiz", 100-m2, 2-6 Pers., 80.-/T. April. 90.-/T. Mai + Okt., 110.-/T. Juni + Sept., 120.-/T. Ang. Tel. 04349/679 Zwischen Ostsee und Schiel rah. gel.

Pers., Tel. 05337/70 05 + Mo.-Fr. 0531 Malente 2-Zi-Kft-App. z. Selbstbewirtschaf-ten, max. 4 Pers. (wöchentl. Reint-gungsservice) m. Kliche, Bad, TV, Schwimmbad, Sauna, Sportraum, DM 110. bis DM 125.- tgl. Tel. 04522/3033

Schwarzwald

Orig. Schwarzwaldhs. Durbach, ruhig, am Talende geleg., 456 m ä. M., 2 Schlafzimmer, Wohn-zimmer, kl. Küche, Dusche, 2 WC, Diheizung, Garten, zu vermieten, Tel. 0781/5 10 21, werktags 8-16 Uhr

12 km östl. Freiburg 12 km Sstl. Freiburg
Maier, geleg. Haushälfte m. Grundst.
zu vermieten. 9. 7. 83 – 7. 8. 83 und
hiblang. 1994. Ruh. sonn. Sädhangl.
in 51 cm Höhe m. off. Kamin, Bach- u.
Queltwasserbeck., pro Tag 100 DM,
nur min. 3 Wo., pers. Vorspr. erwinscht. Angeb. unter WS 55 417
WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36
Postfach

insei Als (Alsen), Dänemurk Ferienhäuser, Whg. auf Banernhöfen. Nord-Als Turnstservice, Storeg. 85-s, DK 6430 Nordborg, (00454) 45 16 34

erlenhaus in Dünemark am Meer, preis-pinst. 28 vermieten. Tel. 6521/886 199

Ostsae — issai Faister, Mod. Ferienhs., Traumi., m. eig. Sandstrand, frei v. 18. 6.— 7. 7. u. ab 6. 3. 7. 02331/519 33

Likken - Dänesserk
zu verm bis 24. 8. und ab 8. 8. 83 geschmackvoll einger. Fischerhaus mit Heizung in Lökken, 150 m vom Strand, 2.
Ragen - ca. 140 m² - mit 8 Betten, 2 Båd,
mit warm. Wasser, große moderne Küche, TV, Wohnzimmer mit Ausg, in einen
Atrium-Bof. Mete 200., pro Woche.
Ref. K. Möller, Villavei 12, 8870 Langa,
Tel. 00456/46 18 64 Dänemark

Priv. Sommerbs. DK/Nordsee, Strand u. Wald, 6 Bt. bis 16. 6., ab 1. 8. frei. T. 040/720 13 73

Bornholm

Sommerhinser, Luxuswohnungen, Bauernhof, Dueodde, Sömarken, Balka-Strand u. Sandvig pro Wo. DM 495.- bis 1495.- Hauptsaison noch frei, Vor- u. Nachs. halber Prs. Verunietz, das ganze Jahr über Paul Erik
Hansen, Krakvej 12
DK 3730 Nexs, Tel. 0045/3/98 87 77

4-120-25

4 Schlafzim., 200 m. z. besten Sand-strand, DK 850/Wo., Vor. 9. 7. nach 30. 7., Ruf. 0045/342 37 78, abends



Hochschwarzwald Kinderfreundi. PW, eig. Sauna, 4 Pers, ab Juni, 50,- DM alles inkl., Tel. 07723/2323 Gilleleye Nord-Seeland, 55 km v. Kopenhagen, 1 km v. d. Nordsee, 50 m v. Golfplatz, 6 ha Land zum Spazieren, landsch. hochgeleg. Beetdachbauernhof mit sep. mod. Whg., Kd., Bad, Wv., ZH ideal f. Ehep. m. Sport- u. Naturinderessen ab sof. zu verm. DM 500.7-Wo., Tel. v. HH: 0048/220 97 49 v. 20–22 Uhr, A. Mistner, Bregneradvey 47 Gr. I-Zi.-Apo., dir. a. Wald, 2 Pers., TV. Tel. Balk., Schw.bad, frei ab 4. 5., DM 55, 18gl. Tel. 04651/429 55 Feldberg/Hochschwarzweid omf. Ferienhaus für 3–5 Personen, o fener Kamin, Südhanglage. Telefon 630/861 38 17

Slidsehwarzwaki

Ferienwohnung

mit Feldbergblick

2-4 Personen,

Hallenbad u. Sauna.

Tel. 07022/4 16 54

Schonsch, gemitil, Ferien-App. (1000 m), 1%-3%-71. bis 6 Pers., dir. a. Wald. You 45.- bis 85.- DM pro Tag. Herri. Wander-u. Erholungsgebiet. Tel. 06187/68 42

ildschwarzwuld – Ferienhaus b. Baden weiler zu vermieten. Tel. 0761/373 78

Wildhod out dom Sommerberg Komf. Ferienwohnung frei, Tel. 0 70 81/ 25 68

erlenapp./Schwarzw. noch frei, 2-0 Pers., ideal für Kinder, 0 74 73/2 12 93

25 gelweide

Das herrlich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Stil einmalige und führende Hans in

HINTERZARTEN

mit Ferienwohnungen im exclusiver Landhausstil und mehreren Geseit-

Schanssaumen. Gr. Farbproep. & 07652/5040+173? Familie Witte, 7824 Hinterzerten

TITISEE

12 Komfort-Ferlenapp. f. 2-6

12. Komor-Fenendpp. 1, 2-6 Pers. Neubau, kompl. einger. Kü., TV, Tel., Südbalk., Terr., Tief-garage, ruhige Lage, Preis pro Tag + App. DM 40,-, bis DM 110,-. Prosp.: A. Hoffmann, Come-niusstr. 29, 6906 Leimen 3, Tel. 06224/3637 (Mo.-Fr. 17-20 Uhr)

Sadschwarzwald

Ferienwohnung

mit Feldbergblick

2-4 Personen,

Hallenbad u. Sauna.

Tel. 07022/4 16 54

Verschiedene

Aportment, 45,- DM, Luftkurort Südersta-pel, Angelboot u. Fahrräder, 030/ 395 32 59 werktags

Bad Nevenahr

Ferienwhg, f. 2 Pers., beste Lage, Näh Kurpark zu verm., Tel. 02191/708 72

**Berlin-Besucher** 

ZL-Appartements in idyll ruhiger See-lage ICC- und Kn'damm-Nähe

zu vermieten. 030/89 24 040

Ferien-Komf.-Appartements

Ostsee und Mosel

Ferioskaus Kampen/Syit Vattseite, v. 30. 7. – 20. 8. 83 f. 4 – Pers. gesucht. 7el. 02102/6 72 08

komf. Perienwohnung m. 2 Doppel-Schlafzimmern vom 7 7. 83 bis 1. 8. 83 gesucht. Anfragen unter WS 55414. WELT am SONNTAG, Post-fach, 2000 Hamburg 38

Dönemork (Mön) Sommerhaus, 250 m z. Str. (mit Boot), 425 DM ie Woche Ang./Sept., Tel. 00453140221

Ferientiauser in ganz

GRATISKATALOG ANFORDERN STRANDURLAUB • Kai Jensen
STRANDURLAUB • Kai Jensen
Nor.erstrasse 2 • 2390 Flensburg • 0461 • 23001/23351

Nord-Seeland

Ferienhäuser, Strandsähe, gr. Grundstäcke v. Priv. zu verm., Tel. 040/48 27 45 oder Katalog: Horst Beckmann, Eppendorfer Landstr. 18, 2000 Fbz. 20

Ferienhäuser/ Dänemark Vatalog anfordem. Här

Gratis Ketalog anfordem. Häuser ganzjährig Irei. Nord- und Ostsee Varmietung sed 1040

DAN-INFORM KG. Schlesmgerstr. 68 2390 Flensburg Telefon 0461-97021

Dänemark

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI !!

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI !!

Uberal a.d. Novisee, Ostree, Limitord, Inseln schöne, Indertretand, Ferronblisser, Joder Prelatigue, Grosser Rabatt bis 25/6 u. ab 13/8. Austährlichster Retailing (et Katalog int u.a. Grundrissen it. Fotos. Fraundliche, personniche Beratung.

AUL Büro SONNE UND STRAND. DK-5440 Adoptio 00458-245600 \$9.20 Uhr täglich, auch somstags und sonntags. Tel. 00458-245600

Ferienhäuser A. Nord- und Ostsee-Ferhäutslog kostenies sig 6/2 Ur VERRITTUNGSEINO SKADBORG SKADBORG We sprachen deutscht 761.0065 4.45 94 14 - Wochsende 44 22 16 - Büro Dortmand 161.0231-718278

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND

Gehen Se schneit und sicher – 30 frete Angebote in. Bild werden für Sie durch unserer EDV ausgesucht. Solortige, kosteniose Zusendung. Bitte Termin u. personenserzehl nicht vergeseen. Häuser überall in Denemark.

Dänische Sormnerhaus Vermittitung Seit 1963

Kongersgade 123, DK-6700 Esbjerg, Durchweht 00:455 12, 28 55

– auch Kurzurkub – noch fr. Termine u. Sonderangel Baltic-App.-Vermietung-Smbi Tel. 14532/47 44 a. Sa./So.

schaltsräumen

Danische Permeradrey 4: De DM 185 Perienhausen 185

Schöne Ferienhäuser an d. Spitze Dänemarks f. 1983 Bis z. 18. é. u. ab 20. 8. Höuser 300,- DM Aalbæk Tur<del>istbüro</del> Skogensvej 221 DK-9982 Aciboek Telefon 0045-8-488150

SONDERPREISE - DÄNEMARK 700 Ferienhäuser - Gratiskatalog und Direktvernietung - NUR -durch "SKANDIA". Marsweg 23. 2390 Fensburg, Tel. (0461) burg, 636 19

Urlaub in Skandinavien Urlauh in Skandinavien
Dänemark, Schweden, Norwegen, Flanland Ferienhäuser und Hotels. Here Super-Augusto te – auch in der Hamptsauson – wegen Karsänderungen. Ferstantel bei forgen Reisebürn oder Schn-Service, 2805 Stute 1, Bramer Str. 120, A Tol.: 0421-87 40 98

Ferlenhüsser in Dünemurk Insel Bornholm Komfort-Ferlenhäuser auf Bornholm und Seeland frei im Hauptsalson. Günstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (108 Seiten) kostenlos. BORNHOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG



Schweden

LSmeburger Heide, Undeloh, Wesel, Kft.-Perienhs. mk 2 Wohmingen f. 2–5 und 2–3 Pers., im Hai, Juni u. Juli noch einige Termine frei, Tel. 04:189/228 SCHWEDEN Ferienhäuser → Hotel-Schecks
 PKW-Rundreisen → Buchungen aller Fährlinien. Katalog anforde nordia reisen Große Straße 24 2070 Ahrensburg, Tel. 04102-513 01 Ferlenhous "Ebbück" Pevestorf Immer, 6 Betten, aller Komfort, TV iglage, Fernblick, ab DM 60°, Tel.: 05846-1887 oder 030-365 65 11

Spanien

Costn del Sol, Villa am Meer, 2–8 Pers., 211 verm., Tel. 05321/46 06 verm., 7el. 05321/46 06

Kft. Vilic bei Marbella frei, Tel. ab 20 Uhr
040/51 22 66

Verm., 7el. 05321/46 06

Hs., Gart., eig. Bootsanl.-Pl., 2 Whg., 3-5
P. v. 7. 5.-21. 5. u. v. 4. 6.-9. 7. frel.
T. 0234/33 10 42 Möhe Überlingen/Bodensee, Ferienhs. m. 2 WE zu verm., T. 0 70 42/2 19 47 Posyhof hat noch Ferienplätze frei. Tel. Stade 04141/443 54 Aicudio (Mallores), Bung., 100 m², 3 Schlafzi, 2 Bäder, zu verm. Tel. 05041 Gran Canaria Playa del ingles, Banga-lows za verm., Tel. 003428/76 23 13 Costa Bionea, Lux. App., 62 m², Meer blick, Tel. 0231/48 65 17

Direkt am Mittelmeer, Lux-App. f. 2-6 Pers. in exkl. Villa m. eig. Park, Pool, Temnispl., Hafen (evtl. auch Boot), zu vermieten. Tel. 061 1/38 26 69 Treumsrieub JAYEA/Costo Bience, Lux, Ferienhaus in exkl. Lage am Meer, 3 Schlafzi., 3 Bäder, Wohnzi., Terrassen, Wohnfl. 180 m², eigenes Schwimmbad, frei bis 15.7. Tel. 04652/72 10 Grun Conoriu, Mas Palomas, 2-3-Raum-Lux.-Whg., DM 39,- pro Pers. Tag, preisw. Flüge, Tel. 02554/233

biza, Dachterr.-Whgen. u. Häuser ab 110 m² Wfl., 4 Betten, evtl. Pool, ah 120.- DM/ Tag, Tel, 040/805 43 21 Molloren/Cola d'Or Zw. Strand u. Sporthafen. Malsonette f. 4–6 Pers., eig. Swimm.-pool. 2 Båd., 2 Schlafr., kompl. einger., Salson noch frei, Tel. 02371/406 10

Colpe/Alicante, Haus m. Pool, 4-5 Pers., T. 04181/339 41 **Penthouse** 

Nahe Taragona am Strand, bis 5 Pers. frei, außer 9. 7.–30. 7. 83, Tel. 030/ 87 68 59 Ibiza, Perienhans mit Swimmin Tel. 02151/75 27 07

Ampuricheuva, Whg., 2 Schlagz, etc., DM 600,- p. Wo., Tel. 02191/664 64 Bitza, App., 2 Min. zuen Strand, Juni, Juli, Angust noch Termine frei, DM 85,-, 7el. 02273/80 83 Ibixu, App. in Finca u. Einzelhaus von Privat. Nähe Sandbucht, 040/86 54 21 Ibiza, F.-Wohnung frei, Tel. 0201. Spanien, Cap Moreira

Villa dir. a. Meer geleg. zu verm., T. 02043/3 90 83 ab Mo. Costa Smeralda/ Sardinien

Luxus-Villen mit allem Komfort di-rekt am Meer oder mit eigenem Schwimmbed, Nähe Golf- oder Ten-nischub. Deutsche Betreuung. Direkt-fing noch möglich. Erklest-Urkub Tel. 0611/631 15 74

Los Estanques (Sr. Bonet), Piaza Europa 4, Colonia San Jordi (Mallorca), Tel. 00 34 71/ 65 54 45

JEARUS TENERIFFA, Puerto de la Cruz



In sehr schöner Lage, rustikale Finca (Bauernhaus) Bauernhaus) zu vermieten, m. a. Komfort, 3–6 Pers., 0221/23 60 50

lbiza

Hebevoll einger. App., 2 Do'schl'zi., Wohnr. m. Kamin, gr. Terr., Pool, ruh. Lage, ab 10, 4. Termin frei. 059/53480

Frankreich

BRETAGNE — 150 m v. Strand 2 Appart. f. 4 + 6 Pers. in Einfamillenhaus. R. JACO. Route de St. Pol. F-39230 (LANDIVISIAU. Tel. 0033.98/68.14.83 (nur frz.)

**Korsika** Komf.-Hs. am Meer, b<u>ls</u> 5 P., 14 5. – 19. 6., 9. 7. – 29. 7. T. 040/47 68 29

Am Golf von St. Tropez

Ste. Maxime, ruh. Kft. Villa, Pool, bezau-bernder Blick auf St. Tropez und Meer, 16. 4. bis 27. 5., 11, 6. bis 25, 6. und ab 23, 9. frei, Tel. 06007/18 45

Côts d'Azur, exkl. Wohnungen, 130 und 65 m², zw. Nizza und Antibes, dir. am Strand, ab April 83 zu vermieten. Yacht-hafen und Tennis in unmittelbarer Nähe. Anfr. 7cl. 06136/50 91

Côte d'Azer, Rft. Ferienhs., 4 Pers., Mai, Juni und Sept. noch frei, Tel. 040/ 853 59 10

Mähe Connes: Zimmer zu vermieten Mme, Delaval, 3 Rue Franklin, 78100 St. Germain-en-laye

FKK-Uriaub/Südfrunkrich Cap d' Agde dir. am Meer, priv. App. bis Pers. zu verm., Tel. 040/742 52 21

Schweden nhöuser, Blockhöuser, Bauernhöft Katalog anfordern i I i Stidschwedische Ferienkous-Vermittlung Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-608

Ferienhs, in Südschweden 400 m v. Meer 85 m3, 6 Betten, joder Komfort, DM 550 pro Woche Juni-Aug. privat zu vermieten. Tel. 004644-800 80 Sven Enocson Box 80, 28900 Knizilinge

Landhaus mit Jagd Ganzikhrig von Privat zu vermieten, 220 km von Göteborg, 3 Zimmer + Kitche m. Möbeln, Geschirr u. Tel. 100 Hektar Waldland am See, Etch, Reh u. Kleinwild, Obsthäume, Baden u. Fischen. Ruhlgste Lage. Prels: 6500,- DM. Zuschr, Gerd Sundberg, Ugglegat. 2 A, S-96133 Boden od. Tel. 0046/92 11 91 58

Paddan-Feriennause, in Schweden Auch in der Hochsaison frei Ab DM 300,-/Woche NORDEN

2000 Hamburg 11 4000 Dussetdorf 1 Opt-West-Straße 20 immermanystraße 54 Telefon 040 36 32 11 Telefon 0217 36 09 66 Bis zu 50 %

preiswerter als 1982 preiswerter dis 1982

pro Haus und Wochel Außerdem bezahlen wir die Fähre Grenaa-Varberg
h/z. DM 130.- bei Buchung von 2 Wo.

bis z. 16. 6. und ab 8. 8.

Sonniger, blühender Vorsommer und
helle Nächte. Moderne Ferienhäuser
in landschaftl. Atmosphäre, reichl.
Gelegenheiten zum Baden. Angeln,
Wandern ... Auch billige Herbstwochen noch frel. Die schwedische
Seenpiatts Värnkund-DahslandVästergötiond.

Deutschoprechende Buchungszentrale: Schweden Reisen West, Box
244, S 651 05 Karistad.

004654/10 21 70. – Wir rufen zurück

Norwegen

Clubhotel Hofraithe Cluburioub in ergemüti, histor, Fachwarkhiesara (Fariemetig, Hiotalstudios)für III (Ferieming-Hiotelistudis)für III (Ferieming-Hiotelistudis)für III (Ferieming-Hiotelistudis)für III (Ferieming-Streisen vom Claitel Hofreithe, 3559 Rosenthat, T: 08458/47

Norwegen

Bungalow für max. 6 Pers. in kleiner Feriemanlage im Geilo, 90 m², 3 Schlafzi., Kamin, hxx. Ausstattung. Surfen, Angelin, Tennis, Reiten im Ort bzw. in der Nähe. Preis p. Pers./Tag NKR 62,- (ca. DM 22,-). Weitere Infos Tel. 06193/4 46 24 Für alle

Marbelia

Ferienhaus f. Verwöhnte, ca. 350 m², Pool 6x12 m, Telef., Personai vorh. Wö-chenti. ab DH 1500., fei vom 11. 4.–30. 5. und ab 18. 8. 83. Tel. 0201/41 13 70

Gran Canaria Ferien-Apt., Tel. 0034-28-28 57 53

IBIZA Penthouse
Panoramablick, Pool, 2 Schlafzi, bis 4
Pers., 8, 6,-24, 6, und ab 8, 8, frei,
Tel. 040/61 64 62

Ibiza Komforthaus, 3 Do.-Schl'zi. u. Apparte ment, 2 Do.-Schl'zi. ab sofort zu verune ten. T. 0203/33 09 34

Villa — Algarve

Strandnähe, 3 Zimmer, 3 Bäder, Wohn- + sep. Spelsezimmer, Garten, 4-5 Personen, zu vermieten.

Tel. 0221/52 73 57

IBIZA

Supervitio m. allem Komf., ther 20 Betten, v. Mai – Okt. zu verm., f. Firmen etc. geelgnet. Tel. 0203/ 243 90 od. 02135/56 87 od. 02841/ 162 02

Costa Brava – Estartit

Eurohomes, 9831/22 97—4 24 44, Industriestr. 3, NL-1784 AA Heerkugoward

ibiza, inki. Flug. ab 495,— 14 Tg. im Bungalow, f. 4-8 Pers. in Ferienchib-Anlage, direkt am Meer, m. Pool, Tennis, Surfing etc., Tel. 089/55 57 15

Colonia San Jordi

(Mallorca)

10 Minuten von unberührten Strän-den Ferisawohnungen zu vermieten, Mai, Juni, Sept. Oktober

erienappartements zu verm., 200 m Meer u. Strd. Für kost'l. Prospekt-anf. tel. od. schreiben Sie:

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weh" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

ihr Spezialist für France -Agence Française Erd 25 10 19

BRETAGNE Komfortable, sorgfältig ansgewählte Ferienhäuser zu vermieten. Nach FF-Abwertung besonders preisginstig. Margarete Orieux, 13, Av. Gal. Per-shing, F 78000 Versailles. Tel. 60333 9555818 (bitte Personenzahl und Zeit

Côte d'Azur Größte Auswahl an Appts, Fewn, u. Häusern, Botels zw. Antibes, Cannes, St. Maxime, St. Tropez, Le Lovandou, Bandol, etc. zu verm. Pfingsten, Sommer-Fertien, 60-selt, Kat. and. bei: COTE D'AZUE-ERSIDENCES GMER, Celevlestropte, 18. D.EC10 Princib. Geigelsteinstraße 18 D-8210 Prien: Ch. Felefon 8 8 8 51 / 37 66 + 18 66 · Telex: 525 457

Ferienkaus in Port Grimaud gepfl. Lagunenort a. d. Bucht v. S. Tropez/Südfrankr., Priv.-Strand, ge-müt. einger., off. Kam., Geschirrsp., bis 5 P., ab sof. b. 9. 7. 83 u. 30. 8. – 5. 11. 83 f. 1-4 Wo. 222l. kl. Motorboot zu verm. T. 0228/65 43 77

ferien im Languedoc-Roussillon za verm.: sehr komfortable, mö-blierte Appartements, Textil- und FKK-Strände. Nettopreis pro Woche. Locap S. A., B. P., 546,-F.34300 Cap d'Agde Tel.: 903367/94 71 46 – FS 480662 F

FERIENHÄUSER Atlantik-Mittelmeer Bretagne - Aquitame - Landes Côte d'Azur - Languedoc Costa Brava (Spanien) JEAN JACQ GMMBH HONSELLSTRASSE 8 D - 7640 KEHL AM RHEN 207851 73001 1 0753 652

Südfrankreich - Dep. Heraul 25 km v. Meer. Möbl. Haus für 3-4 Pers, in Dorf zu verm. Mai, Juni, Juli, Sept., Okt. J. Pouloud, Usclas Par F-34230 Paulhan, Tei. 003367/25 04 42 (abds.)

Südfrankreich **PROVENCE** NROYLING:
30 km v. Avignon, von Privat zu
verm.: Whg. in schönem, zu dieser
Zek unbewohntem Raus. Geeignet
für 2 Pers. u. 1 Kind. Sämtl. Komfort.
Swimmingpool. Sehr ruh. Lage. Preis
für 2 Wochen: 2200 DM. Frei: Juli +
18. 8. – 15. 9. Zuschrift.: Yves Goavec, 26 Rue Norvins, 75018 Paris. Tel.
0033.1/252.28.92.

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten Ciub Allantique 

FKK-Ferienhäuser EURONAT (französ, Atlantikküs zu vermieten, Tel. 07195/48 38

Mimizan — Pługe/Atlantik Südwestfrankreich Södwastfronkreich

Keubau-Komfort-Ferienhäuser zu
vermieten, direkt vom Eigendümer, 4
oder 6 Personen, April-Oktober,
Prospekte, Anfragen: "Les Hameaux
de Kimizan" Pierre Mannvilker, 42
Av, du Courant – 40200 Mimizan, Tel.
(003358) 09 03 36 oder Haute Vue,
64160 Moriaas, Tel. (003359) 33 41 22

Für besondere Ansprüche HÄUSER AM MEER GOLF v. ST. TROPEZ Motor- und Segelboot kann mitgemietet werden. BAVARIA Y.S.V. GmbH Ismaninger Str. 185 8 München 80

Schweiz

Logo Maggiors, Ferienh., 5 (6) Pers., Tel. 05931/1 21 54 Mongeo, Komf.-App. ab DM 60,-Tag Tel. 0033,93,57 66 70 Soos-Fee/Wollis, Perienwohmungen 2–6 Pers. zu verm. Ideal für jede Jahre zeit. Tol. 6711/42 70 25 Leukerbod/Wollis, Perienwohmingen zu verm. Sonnig, Aussichtslage, Thermal-bad. Tel. 9711/42 70 23

Flims/Laax

Ferienwohnung zu vermieten. Tel. 02101/51 91 84 + 51 89 17

Saas Fee/Schweiz

Ferienhaus zu vermieten. Tel. 02101/51 91 84 + 51 89 17

TE2525EE viduelle Fenen in schönster Aussi ets ab 5 Tege. Eigenes Schwimm angen Ste Gratis-Prospekt und Pr

0041/91 51 72 65 | Bella / Vista

CH-6963 LUGANO-PREGASSONA

ASCONA/Lago Maggiore komfortable Fewo f. 4 Pers. frei, 04921/2 14 94

Berner Oberland, Schweiz neues F**erlen-Chaist** zu verm. Beste Ausst., off. Kamin, herrl. Lage, Pro-spekt, Tel. 0611/88 53 30

Braunwald

Côte d'Azur, mittelaiteri. Bauernhs. L denkmalgesch. Ort m. Gart. u. Terr. f. 4-8 Pers., Anfr. ab 19 U. 0221/488951 Sommerferien in den Schweizer Bergen, ideal für 2 Fam., gr. Komf. Chaletwig, m. 10 Schlafpl., 7 ZL., im Oberwallis, gran zu verm. 7. 06173/55 02 od. 06174/10 33 PROVENCE App's a. See/Meer, nab Camargue, 02637/62483 Bretagne, App. u. Häuser priv. zu vern Tel. 0711/23 27 47 ab 15 Uhr Davos-Nähe Neues rustik. Chalet m. Sanna, Traum ge, 0 24 21/7 33 45

Logano/Seeblick u. Steiermark/Österr., F-Whg. frei. Tel. 0 41 22/8 20 10 Nähe St. Tropez mod. provenz. Villa für 6 Pers., Komfort ruhige Lage, Rabur, Strandnähe, frei Juni Juli, Oktober. Telefon 0229/21 51 41 Montana Sonnenterr. d. Schweiz, Euro-pas schö. Golfpl., hü. neue Pewo., 4 P., in exki. Hs. a. See, Schwimmb. i. Hs., eig. Tennispl. a. Juni z. verm. T. 0234/53 10 42

Elsaß/Vogesen rienwhg.: 2 Zi., Kil., Bad, Garage. 50, sehr ruhige Lage mit vielen Wander Ausflugsmöglichkeiten. 2 Pers./60, DM pro Tag. Tel. 07563/345

Mundeller bel Connes Komf. Ferienwhg., herri. Südlage, e tuell mit SW-pool, von Privat. Frei 4. 6.—23. 7., 13. 8.—18. 9. Tel. 040/551 51 04

Sonniges Frankreich Cote d'Azur, Persita Atlantit, usu -Hermiterland, Vermitetung Villen-Studios App. Liste 52 Neutsch (2011-21-207106 8-11 Uhr LOR Pichard 9, CH-Lausmine Ursula Lotze =

Vacances France VF sorgfältig ausgewählte Ferienhäuser, Villen und Wohnungen an allen französischen Küsten.

Telefon: 0211 / 58 84 91 Cote d'Azur - 15 km v. St. Tropez Luxusvilla. Ruh. Lage, 4 Schlafzi. 8 Betten, 2 Bäder, Schwimmhad, Tel. noch frei: 25. 5. – 25, 6. Tel. 0033.3/918.54.51.

autofreier, alpiner Ferlenort, mod. Appartements, 2–8 Betten ab DM 350,-/p. Wo., Reservation: 0041/1/ 363 16 65 mmerferien Beatenberg n⊾sgen von 28-90 gm b≤ 9 Pers.

Interlaken Alle Winho mit Rad Kücho Fach-T nen, Kindergarten. 1 Woche ab str. 350,-ORINT Aparthotel Blumlisals oder Deutschland 02166-44061

Walte - LEIKERBAD-ALBINEN Herrlich gelegene Ferienwohnung 2-6 Personen, ideal zu jeder Jahres zeit. Angebote von Watter Kalten bach Linearing 61, 7071 BUBINGEN Rems, Tel. 67173-53 18

**ZU YERMIETEN** 

im Oberwallis **Hallesbod im Hause** 

Casa Miramonti CH-6974 Aldesago-Lugano Zu vermisten: ruh. 1- bis 3-ZL-Farierm nungen. Schöne Aussicht, gr. Gar Tel. 004191/51 39 77

Ch – Leukerbod/Alblaen, Komf.-Châ-let zu verm. Herrl. Ski- n. Wanderge-biet, Thermalbad, Tel. 07225/51 12, ab 17 Ubr

Slivapiana – St. Moritz –
Corvatschbahn
Neues komit. Ferienhaus mit Spülmasch. usw. bis 4 Pers. in sonniger, windgesch. Lage am Wald für Sommer- u. Winteruriaub zu verm., evül anch langlährig (billiger als Verzinsung einer Eigentumswohnung). Alle Wasser- n. Wintersportarten. Tel. 05257/24 55 oder WS 55418 am WELT am SONNTAG, Postfach, 2000 Hamburg 38

Wir vermieten traumhaft schöne komf. Ferien-Wohnungen

2-5 Pers., in ruh. Lage, m. d. Auto direkt errelchbar. Panschabreis im Juni bis 16, 7., 6.-20, 8. u. 17, 9.-30. 10. für 14 Tg. SPR 750,- für 4 Pers. Tel. 0041/28 57 28 69

Italien

D14 455,- 14 Tg. lt. Adria!!! (Inklustypreise!) 4 Pers. in gut einger. strandnah. Wo./its. Aber nur b. Buch. al 18 4 5 5 strannan, wo/hs, Aber hir b, Buch, a 18. + 25. 6. Superdageboth a. z. and Term.: Z. B. b. 18. + 25. 6. Sparpreise: Di 99,/1 + DM 150,- 2 Schlafz, pro Wo Gratiskatalog d. Hiddeg, Herbst, 040/631 08 31 + 631 50 29. Ferienhous auf ischie, geräumig, s gepfl., Strandn., während der Sommer monate noch frei, Tel. 06508/7870

Kft.-Whg. Lago Magg., Seebl., Pool, Ten nis, Mai, Juni, Sept., Okt. fr. 04105/2355 Uriosb is Meron/Södtirol Gedieg, Ferieuwohnungen, kompl. ein-ger, f. 2–4 Pers, i. schönster Villenlage z. vermieten. Bitte rufen Sie uns an: Tel. 0039473/24623. Fom. Wotther Hoyr Valentinstr. 14, 1-39012 – Meron/Obern.

Nomena/Ancona/Ital. Adria thäuser am Meer zu vermieten. Tel 82181–51 91 84 + 51 89 17 Riccione 2. Eadeort Italiens, 400 Ferienwoh, ab DM 359, W., 2.–16. 7., 13.–27. 8.
40% Nachlaß, Spätsaison DM 199. Wir schicken auch DM 4 Telefonvergüting, 10% Einführungsrahett Zahlung in 8 Ta-gen nach Ablanf v. d. Reise, Reiseb, Adria Holiday, Doorwerth-NL. Tel. 0039541 48 304. Staatl. geprüft.

Biomentviera, idyll, Häuschen, Gar. Meerbl., 2-4 P., Juli frei, Tel. 089/98045: LAGO MAGGIORE Tromburiush Cannerd Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45 LIGURIEN: Landhaus b. Bordighera, bis 6 Pers., ab 1. 7. frei. Tel. 089/83 37 84

TOSCANA Weingut-Apps., SW-Pool. Tennispl. 7. 02837/624 8: Toskana 3-Zi.-Ferienwhg. bis 5 Pers., ab Juli frei, Näbe Montecatini Terme. Tel. 040/550 40 16

**Lago Maggiore** Nübe Luino, zwei Ferienhäuser, 50 u. 100 m², ab März 1983 zu vermieten. Telefon 07664/69 37

Ibiza, Landhays Traumhafte Lage in See- u. Ortsnähe, jegi. Komf., 3 Doppeischlafzi. 2 Bå-der, gr. Tetrasse m. Swimming-pool, zu verm., Tel. 06172/3 11 86 Elba, Ferienwohnungen Reihenbungalows, 200 bzw. 300 m vom Strand, für 2-6 Pers., frei April/ Mal/Juni.

**Ferienhaus** 150 m oberhalb des Gardasees (Torri del Benaco), absolut rubig, mit un-verbautem Blirk auf den See, für 4-5 Personen ab 3.6. bis 10.7. u. ab 16.8. bis Oktober für 70–100 DM per Tag zu

Telefon 02204/6 87 03

vermieten. Behrens, Tel. 0201/41 16 67

Nord, in Santa Teresa, verm. Ferienbungalows u. Appartements, auch mit Surfbrettern u. Schlauchboot, 25 PS – Miet-Zentrale RENNER, Postf. 15, 84 Regensburg 1, Tel. 0941/510 28 od. 09402/86 26

I-18916 SAN BARTOLOMEO AL MARE (Diono Murinu), ital. Rivieru; RESI-DENCE LA MERIDIANA — Gonz neue Appartements mit Garten oder Terras-se für 2–5 Pers., 400 m v. Strand, 2 Tennisplätze, 2 Bocciapl., Privatpark-platz. Swimming-pool, Kinderplanschbecken u. Spielplatz, Wassersport, Rektplatz, Restaurantbetrieb. Vor., Nach- u. Hittelsalson Sonderpreise u. bei 3 Wochen 1 Woche gratis. Ganzjährig geöffnet. Verl. Sie Prosp.! Tel. 0039/183/400971

Österreich

Schönes, groß. Bauernhs. stilvoli einger, i. Tiroler Sommerpara dies Kössen (ruhige Bestlage am Kai sergebhrge), wochenw. zu verm. Bis ( Pers., 150.- DM pro Tag. Tel.: 089/23 77 323 od. 089/280 49 29 St. Welfgang am See epfl. 2-Zl.-Fe.-Wo. in exkl. Wohnani ir. am See, Balk., Haflenb., Sauna, priv Strand zu verm., Tel. 05141/546 02

Velden/Wörthersee, 3-Zim.-Komit.-App., Schwimmb., Logg. m. Kam., Gar., Bl. a. See u. Gebirge, zu verm. T. 040/77 26 42

Vermiete Ferienwohnung (4-5 Personen) Nähe Salzkammergut Adress. Gottir. Baumann, Jagdimb 17 A-5204 Straßwalchen

**Veiden/Wörthersee** Österreich Landhans m. eig. Strand, für 3-6 Pers., Wohnzi m. off. Kamin, gr. Ter-rasse m. Seebl., 3 Schlafzi., 2 Bād., WC. ab 4. 6. bis 2. 7. frei, DM 100,-/ Tag. Tel. 089/88 01 52

toishofen/Zell am See. Zauberhafte 2-Zi.-Ferien-Whg. frei. 040/538 59 49 lormork, Dachsteinregion, und Lugo no, F-Whg. frei. T. 04122/8 20 10 St. Wolfgang am See Perienwhg, kompil einger, Balkon, See-kihe, Bademöglichkeit, Sommer noch frei. Tel. 06193/8 32 62

sches Ferienhs. m. Sanna, 1600 m, Osterr., 2n verm. Tel. 09193/15 56 Ferienwohnung in Bad Hofgastein ür 2 Pers., gr. Südbalk, Sauna i. Hs., utzückend einger., nahe Bergbaho, nermal-Hallen- und Preibad/Kurzen rum. Tel. 040/536 52 45 od. 04651/67 89

Geriospaß/Zillental herri. Wandergeb. + Segein + Tennis, Komf.-Ferienhs. !. 2-6 Pers., kin-derfrdl. 7, 089/859 92 32

Pörtschach/Wörthersee Komf. Ferienwhg, bis 6 Pers. Tel. 0711/29 58 03

Komfortable Ferienwohnungen in urigen Kärntner Bauerndörfern Ruhig und idyllisch gelegen. Ideal für ungezwungene Ferien mit der



11.6.-2.7. zahlen 6

bad, WC. Vom 21.5 - oder 11.6. zahlen4 Personen 11.6. reinigener Anreise zusammen 940 - personen DM gespart: DM 470 - DM ges Personen bai eigenei Anreise zu-898; gespart: DM 449,

Florida/St. Petersb

r.-Wohmingen dir. am Golf von Mexiko 1. 10. 83 zu verm., ginstige Pfige, tragen: Alpenland GmbH, Eschenweg Nr. 19, 8210 Prien am Chlemsee

erienhäuser in all. Landestellen und reisklassen. F. J. König, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen 1, 02331/866 82

Am Südwier des Piottensees, direkte Nähe des Wassers, ein mit viel Luxus eingerichtetes Sommerhaus, mit drei seperaten Schlafzimmern, zwel Badezimmern,
Küche, WC, großes Wohnzimmer mit Garten und Parkmöglichkeiten für PKW für
maximal 6 Personen zu vermieten.
Familie Kollanyi, Napospart u. 4
H – 8638 Balztonlelle, Ungarn

Sonnenorlaub - Portugal

Wir haben in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Ferienhäusern und Appartments für Sie zusammengestellt. Vor- und Nachssison stark reduzierte Preise. Kostenloser Farbkalalog von: Casa Algarve, Informationsbüro für Deutschland S. Bayley co K. Potempa, Etzmattenstr. 22, 7800 Freiburg-Tiengen, Tel. 07664/2275.

St. Lucia Karibik

Ferienvillen ab DM 830,- pro Haus u. Woche für 4-8 Personen, an wunder-schönem weißem Privatsandstrand, Hausmädchen inki., deutscher Besitz. Telefon (08028) 28 54

Crete - new flat 66 m<sup>2</sup> wkly or mthly. Paris 0033/1/745.00.11

Englische FERIENHÄUSER

Heideweg 54 (Abt. 9 )
4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Burn Desets von 9:00-21:00
Fordern Sie unverb eine Broschüre an
England-Wales-Schorfland - Irland

GRIECHENLAND Villen, FerWhgn, App. Festland/Inseln, Fährschiffe, Flüge, Immobilien, Tel. 02 28/48 54 07, Johanna Burggraf, Karmeliterstr. 43, 5300 Bonn 3

Scheveningen
Sonniges Patio Haus, 3 Zi., m. Kii. u.
Bd., Gaszhzg., 100 Schritte z. Strand
u. überdecktes Wellenbad, ab 1. Mai

möbl. zu verm. oder (leer) zu verk. Monatl. Miete Mai HFL 500., "lan/lul/ Ang. HFL 750., danach wieder HFL 500.-. Ausk. Tel. 00 31/17 51/7 75 25

Algarve/Portugal

Traumhaft gelegene Villa, 3 Doppel-schlafzimmer, 2 Bäder, Pool, Haus-midchen etc. wegen versetzungsbe-dingtem Rücktritt vom 19. 4. bis 30. 5. 83 frei geworden. Sonderkondition: Tel. 0511/32 59 02, 15 % Ermäßigung pro Woche.

FINNLAND

Buchungen: Kämtner Bauerndörfer, A-9500 Villach Widmannsgasse 43 · Postfach 41 oder in iedem TUI-Reisebürg.

Verschiedene

isroel, priv. Pewo. in Netanya zu vermie-ten. Auf Wunsch auch andere Orte. Tel. Uldali 040/604 76 00 Dänemark/Frankreich/USA Ferienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 / 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/74101

KRETA Ferlen-Wohnungen ab DM 20, – 7 Tag Alexander Damianof, 7957 Ditzingen 5 Schulstraße 17, (07156) 8234 auch Sa + So Gelf von Korleth Villen, Bungalows, App's., Gratis: Sur-fing, Segein, Obst- n. Gemüsegarten Telefon 06104/4 23 95

BAHAMAS

Bungalows f. 2-4 Pers., ab DM 90,- pro Tag zu vermieten. Preisg. Flüge können vermittelt werden. Telefon 0451/50 18 12 Holland Sung. am Strand, 295 bis 795 p. W., Juni ab 395,-, Tel. 0031 22 46 31 09

Am Södufer des Plottensees, direkte Wassernäht, ein mit viel Luxus eingerichtetes Sommerhaus, mit drei separaten Schlafzinmern, zwei Badezimmern, Küche, WC, großem Wohnzimmer mit Garten und Parkmöglichkeiten für Pkw, für max. 6 Personen zu vermieten. Anschrift: Familie Kollaryi, Napospart u. 4, H-8638 Balatonleile, Ungarn Ferienhous Holland 2 Schlafzimmer 600,- DM pro Woche. Tel. 02191/6 64 64

TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya Tel 02637/6 24 82 CEYLON Gästehaus Chandra, Mt. Lavinia Nema Beach Raus, Trincomalee. Ostk., 1 Woche U/P p. P. 105,- DM. Tel. 0711/715 79 94

Ferianbungolow, N-England, Nähe Hadrianswall, f. 4–5 Pers., Kii., Bad. WC, off. Kamin, kompl. ansgestati., v. 2. – 23. 7. 83. z. verm. 90 £/Wo. Tel. 0844/4 34 71 20 55

Irische Ferienhäuser, 0221/43 23 85

KORFU —Reisen, 2 Hamburg 13, Johnsallee 8, 040/443034 Vill., Fer'hs., Hotels m. od. o. Anreise

**KRETA Sandstrand** Ferienwohnungen. Roswitha Jöller. Schubertweg 2, 4052 Korschen-broich 2, 02161/87 26 40, a. Sa. u. Sc.

Skiathos (Griech Doppelvilla privat zu vermieten. 5 Doppelzi., 3 Duschen + WC, herri. Aussicht, 5 Min. z. Strand. Für 2 Fam. Telefon 9 62 98/12 18

Villa — Algarve Strandnähe, 3 Zimmer, 3 Bäder, Wohn- + sep. Speisezimmer, Garten, 4–5 Personen, zu vermieten. Tel. 0221/52 73 57

Ferienhäuser in Norwegen/Schweden Foodern Se localerilos uraseren Katalog an N° NORDISK FERIE
Steintonweg 8a 2 Hamburg 1 Tel 040:246358 N° NORDISK FERIE

Urlaub auf einer 30-m-Motor-Luxus-Yacht Seetörn Mallorca-Ibiza-Mallorca

Rube, Sonne, leere Strände und Buchten, über 100 m² Liegedecks, gekühlte Drinks, Stewardessen-Service, fühlen Sie sich wohl bei uns an Bord. Für die Sportlichen an Bord ist auch gesorgt. Windsurfung, Speedboote, Wasserski, Angeln. Buchen Sie sofort zu sensationellen Preisen. Anfragen erbeten: Tel. 049/33 65 33 oder 33 51 26

Buchungen in Palma Tel. 003471/40 36 11 My'salda iti'

CANADA - DIE FREIHEIT IST NOCH NICHT AUSVERKAUFT ROCKY MOUNTAINS CAMPINGTOUR 7 TAGE DM 700, DR. DEDDER MIETWAGEN PRO WOCHE AB DM 245, REISEN GMBH

KANADA · USA · MEXIKO · KARIBIK und AUSTRALIEN · NEUSEELAND · SÜDSEE





Unser besonderer Ratschlag für Studienreisen im Mai und im Juni:

Burgund und Provence, Elsaß und Lothringen. 15-tägige Studienreise vom 18.6.–2.7. mit Bus ab Frankfurt ab DM 1.825.-.

Große Italien-Rundfahrt. 17-tägige Studienreise vom 20.5.-5.6. mit Bus ab Frankfurt ab DM 2.705,-. Bornholm erwandert und erradelt. 8-tägige kulturhistorische Wanderung vom 18.6.–25.6. mit Linien-flug ab Frankfurt ab DM 1.285.–.

Sorrent und der Golf von Neapel. 15-tägige Standortstudienreise vom 21.5.-4.6. mit Flug ab Frankfurt ab DM 2.250,-.

Andalusien-Marokko-Rundfahrt, 15-tägige Studienreise vom 18.5.–1.6. mit Flug ab

Frankfurt ab DM 2.420,-. Buchung und Beratung in Ihrem TUI-Reisebüro. 🛣

> DR.TIGGES-FAHRTEN in guter Gesellschaft die Welt erleben

Urlaub im Golf & Country Club Costa Brava im Costa Brava Golf Hotel\*\*\*, 90 Zimmer mit allem Komfort, Sw.-pool, beste intern. Küche u. span. Spezialitäten. Direkt a. 18-Loch-Meisterschaftsplatz, 8 hoteleigene Tennisplätze. Golfpaket: 1 Woche Halbpension inkl. green fee im Mai DM 385,-! Oder in den über 100 Bungalows/Villen und Apartments in den verschiedenen Größen, die, im Club gelegen, von uns vermietet werden. Verlangen Sie bitte unsere Preise.

Telefon: 00 34 / 72 / 83 70 52 - Telex: 57 252 Santa Cristina de Aro / Costa Brava / Spanien

Urlaub im Wohnmobii - Mietwagen - Abenteuerreisen -Kanu-und Flos-Touren — Wild-💯 niscamp mit indianischen Führern - Angel-Urlaub - Alaska-Reisen: Prospekt anfordem!

ABC-Flug mit Wardair Canada ab Frankfurt und Düsseldorf. z.B. Toronto DM 1120.-/1390.-Vancouver DM 1450.-/1640.-In der Neben-/Hochsaison.

vobis Reisen GmbH Abt. Canada Landsberger Straße 478 8000 München 60 Telefon 089-836004

Die Freiheit ist noch nicht ausverkauft.

Canada bielet Ihnen ein Kontrastprogramm ohne-

aleichen. Zwischen moderner

Kultur and unberghtter Natur.

Wasser, Seen ahne Namen,

endlose Wälder, grandiose

Landschaften bis zum Hari-

zoni; aber auch französische

Eßkultur und abendländischer

Lebensstil - diese Freiheit ist ein unvergleichliches Erlebnis.

Und Sie bekommen dort noch

etwas für Ihr Geld.

Trans-Kontinentale Flugreisen Breme (sen 1968), 2800 Bremen 1 Postf. 101 023, T. 0421/34 95 46

Brela Makarska Riviera-Jugoslawien

(zwischen Split und Dubrovnik) Am schönsten Küstenabschnitt

der Adria, neue moderne Pen-sion, 100 m vom Meer gelegen. Zimmer mit Bad, Dusche und WC. Alle Zimmer mit Balkon und Meerblick. Lift im Hause.

**Anfragen: Rostaurant Rib** Ju.-58322 Brela Tel. 0038-58/62 01 51

Preiswerte Segelferien auf Kreta. Witte Flugt 0202/30 90 51





Ein "Hoch" dem "AZOREN-COCKTAIL"

2-Wochen-Prels DM 3246,— mid Limenflug, Hallopension, Besichtigungsprogramm Außerdem Hötel- und Ferlenwohnungsangebote. rospekt, Beratung und Buchung

FERIA Internationale Reisen GmbH 8000 München 40 / Markstraße 17 Teleton 0 89/39 20 41 Telex 5 216 561 4000 Düsseldorf 30/Gnersenaustraße 67



Sale first M

\* \* \* \* \* \* \* \* Bitte Prospekt anfordern! sen-Reisedienst X Raifte

8202 Bad Aibing Münchener Straße 5 Telefon 08061 / 5881

19, Mai - 3, Juni 1983

METEUMHAPARKS

152 Feldkirchen - Westerham Satzstr Telefon 08063 / 7680 TURKETURLAUB mit sonnenreisen &

und preisgünstig Direktflüge ab DÜSSELDORF ISTANBUL ab DM 549. ab DM 569.ab DM 599. ANTALYA DALAMAN ab DM 579.-

Fordern Sie bitte unseren 56seitigen Türkel-Sommerkatalog '83 an. sonnenreisen

Erleben Sie eine Nacht, in der es nicht dunkel wird! Sonderflug in die

Sonnabend auf Sonntag, 4./5. Juni und 18./19. und 25./26. Juni

 Abends Flug ab Hamburg In Tromso 4 Std. Aufenthalt: Rundfahrt + Krabben-Essen Morgens Rückkehr n. Hamburg Sonderpreis DM 595.



Verkehrspavillon Jungfernstieg 2000 Hamburg 36 - 040/3284 420

Handarbeitsurlaub f dem touristischen und gastrono-mischen Land Wolle-Arbeiten – Möbel maien Canstier – F-82400 – Montjoi

Segehörn Mittebneer-Agöis, 15 mtr. Hochseejacht Mai/Juni/Juli/Aug Noch Termine frei. Tel. 0711/64 50 23

in lux Privath. (Obstfarm), dir. am Meer. Angeln, Skifahren, Golf. Maori-Kultur. Zuschriften an: R. Richard-son, Station Road Omokoroa, Tour-anga (Neuseeland) Tel. Touranga 480400

| !                             |            |             |         |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| Preiswerte Flüge in alle Welt |            |             |         |  |  |  |  |
|                               |            |             | 0 110.0 |  |  |  |  |
| Z. B. ab t                    | renerax mi | n – zurück. |         |  |  |  |  |
| Hongkon                       | 1795       | New York    | 844     |  |  |  |  |
| Singapor                      | e 1595     | Toronto     | 1095    |  |  |  |  |
| Jakarta                       | 1630       | Santiago    | 2425    |  |  |  |  |
| Bangkok                       | 1 455      | B. Aires    | 2425    |  |  |  |  |
| Manita                        | 1845       | Rio/Recite  | 2195    |  |  |  |  |
| TOUR-P                        | LAN-REIS   | EN 5300     | Bonn 3  |  |  |  |  |
| KAden                         | auer-Pl.   | 15.0228/4   | 461663  |  |  |  |  |

**FLUGBÜRO** 

Rembertiring 45, 2800 Bromen 1 Preiswerte Fernfülge nach USA/Kanada/ Fernost/Australien und Südamerika. Ein Annul lohnt immer! Tel. 0421/32 19 86

# Ferien in

Planen Sie Ihren ganz per-sönlichen Israel-Urlaub. Wir vermitteln Ihnen wöchentliche Flüge ab

Köln, München, Stuttgart

Mietwagen Hotels

Kibbuzgästehäuser Ferienwohnungen im ganzen Land.

Verbinden Sie damit eine Informationsreise oder eine Wander- und Entdeckungstour in der Wüste. Reisen Sie abenteuerlustig

oder besinnlich, in einer Gruppe oder individuell: Wir haben das für Sie richtige Angebot, vom Fünfsterne-Hotel bis zur Luftmatratze unterm Stemenhimmel! Lassen Sie sich von

unserem 164seitigen Katalog »Stätten der Bibel« anregen und von uns

Biblische Reisen

Abt. 09 Silberburgstraße 121 7000 Stuttgart 1 Telefon (07 11) 62 60 05



Paros und zurück Telefon: Paros (8650 / 284) 51225 - 4 Hauptbürg: Veranzergu 13, Athen, Tel. 3 60 09 51



Dsland aus Dassion



Dase der Schödheit Russ

spieler. Vija Jova, das exklusiv

aalund Direkt am Atlantii

Wir sind der Islandspezialist: S.O.T.-Reiser seven ocean tours Tizianetr. 3 8200 Rosenheim

Tei. (08031) 6 65 16 Tlx: 525 330 USA-Camperuriaub Reisemobile in San Francisco und New York, ginstig, telef. Anskunft: 0421/ 56 39 31

Kykladen Inselspringen Erlebnis-Schiffsreise, max 12 Pers.

# ihr Urlaubsland

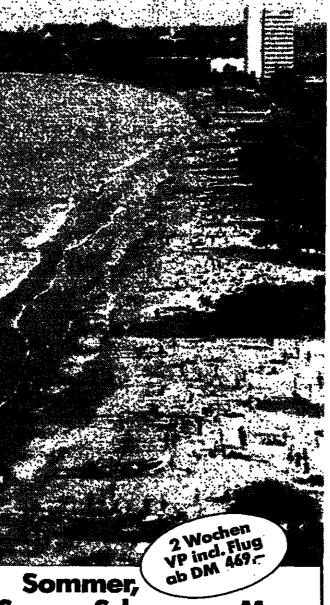

Sonne, Schwarzes Meer

Hier lacht nicht nur die für einen abwechslungsrei-Sonne (12-14 Std. täglich)

- sondern auch das Herz unserer großen und kleinen Gäste.

Kilometerlange, weiße Strände, klares Wasser, komfortable Hotels und Ferienbungalows inmitten großzügiger Parkanlagen, z.T. direkt am Meer gelegen. Die beliebten Badeorte

MAMAIA, EFORIE, NEPTUN, JUPITER, CAP AURORA, VENUS und SATURN bieten alles

chen Urlaub: Sportanlagen, Spielplätze, Kinderbetreuung, aufmerksamen, meist deutschsprachigen Service - und natürlich viel Spaß, Spiel und Unterhaltung für die ganze Familie. Zahlreiche Ausflugsprogramme im In- und Ausland runden ihren Urlaub auf interessante Weise ab.

Also - fragen Sie Ihr Reisebüro nach Rumäniens sonniger Schwarzmeerküste. 

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Rumāniens Schwarzmeerküste. Rumänisches Touristenami Neue Mainzer Str. 1., 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211/37 10 47-8

Anschrift:



\_tansocean ~ ( Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

z. B. Bangkok 1160,-, Los Angeles 95,-, Bio 2165,-, Borzko's Fernreisen, ewalkstr. 12, 624 Königstein, Tel: 06174-5605 od. 22 838

Im Steirischen

Weinland

5

- 15

4.

بالضافا والشاشة

•

连州进门

g Bert Butter

Legang No. 180

Year . . .

. Ligge

stacelle er 王正じままれ

**₽**Σ36.4-

ಚಿತ್ರದ ಇದ್ದ ಬ್ರಕ್ಷ

See Log

Francisco Const.

TARREST TARREST

**在**%正一

30-m-Privat-

Liegeplatz ;

MODM

.≽<u>.</u>:--

Rio de Josefro, Ein Traumuriaub zu einem günst. Preis. 14 Tage inkl. Fing u. App. schon ab DH 2500,-Rio-Reisen 7530 Pforzheim Tel. 07231/671 51 Griechenland neue Yacht, Holzbauweise, für iki. Kapitan, Besatzung, Diese

Grünes Licht für schnelle JAHN-Sager!

esel Sizilien Ctub Naxos Beach, 2 Wo. Halb-pension, Abril. 23. 4. 83, ab 388 1187

izsel Dierba Hotel Zitz in Zarzie, 2 Wo. Volipen-sion, Abril. 26. 4. 83, ab Bill 1146

insel Sames otel Venus, Koldari, 3 Wo. OF un 2-Wo-Preis, Abri. 26. 4. 83, ab **98 1257** insel Kes

Alte Preise pro Person ab/ bis preisgünstigstem Flughaten, Unterbringung im DZ (falls nicht anders angegeben). Wir flieden

Hotel Atlantis, 2 Wo. Hallopension Abril 26, 4, 83. 45 (18)

ଗାଞ JAHN REISEN

Apartmenthotels in Dånemark/Westjütl. Tranum Klitgaard und Løkken Strandgaard en schänsten Hordssestrand

am schänsten Hordsvestrand
 Häuser 1 ½ geschassig, 70 m²
 3 Schlaffz, ins 6 Pers.
 gehabener Stendund
 vollständig eingerichtet
 viele Sport- u. Spielmögl.
 Restausuntservice a. Wunsch

flexplan-ferien

Studienfahrt nach Ägypten ab Hamburg - 10. 10. 83 DM 2480,-1. 83 - 2. 1. 84 DM 2640,-and Unterlagen 04101/319 75



FLUGREISEDIENST GMBH 6000 Frankfurt/Mein 70, ailander Str. 23, Tel. (06 11) 68 20 44 - \*\* ochentlich -ABC-Flüge\* von Frankfort nach

**NEW YORK** Anmelde-14, 5, 14, 4. 939 21. 5. 21. 4. 28. 4. 1069 11, 6, 12. 5. 18. **6**. . 19. 5. 25. 8. 26. 5. 2. 6. 9. 6. 1199 23, 7, 23, 6. 30, 7, 30, G. 6. 8. 7. 7. 12. 8. 14. 7. 20, 8. . 21, 7, 1199 27. 8. 28. 7.

\* 30 Tage Vorausbuchungsfrist und vielen weiteren Zielen! Fordern Ste unseren Prospekt an oder fragen Sie ihr Reisebüro Preiswerte Flüge – weltwel z. B. Atlanta ab 1135,- DM Tel. 8441/88 40 61

KANADA-FLUGE 2:0861/13281

25 km v. Graz, Hauptstadt v. St. mark, VP DM 30.- Komf.-Si., Frei Kegein, Reiton Wester

0217 001 777 asd unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung

DIE WELT/WELT am SONNTAG



Frühlingsrabatt (ab April auf Anfrage) HOTEL

**ZURZACHERHOF** Kur-Ferien in der gediegenen Atmosphäre unseres Erstklass-Hotels. Ruhige, moderne Zimmer mit Balkon, Fernseher, Telefon, Radio, Zimmerbar,

Bad und WC. Ausgezeichnete Gourmet-Küche. Dezente Bar mit Pianist. Vollpension Fr. 91.-/Tag 12.1.-15.3. und 1.11.-20.12.83 Restliche Zeit + Fr. 10.-/Tag

inklusive Gratiseintritt ins Thermalbad. Hotel Zurzacherhof \*\*\*\*\* CH-8437 Bad Zurzach Telefon 0041-56490 121 Schweiz am Rhein



Restaurants La Voile d'Ora und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist

Freiluftbad - Lido direkt am See

Hallenbad - Sauna - Massage

Wasserski - Boote - Windsurfing Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketträume Hotel Olivella, CH-5922 Morcute, Lago di Lugano Tel. 0041 91/69 17 31, Tx 79 5 35

Dr. Manfred und Christina Hörger

WO MOR OCK MISS ib: \*\*\*\*\*TOP-HOTEL

Tonnishalle und Ausschplätze, Squash Hallen, Kogetbahnen, Hallenbad, otc. Gratis-Kindengorten SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11 Tetex 74 235

Zu jeder Anschrift gehört. die Postleitzahl

Hotelführer **SCHWEIZ** ZENTRALSCHWEIZ

\*\*\*Hotel Hertestein, Weggis direkt am Vierwaldstätterses, ruhlgr age, Wildpark, Hatlenbad, Saunt und Solatium. Fam. G. Jahn, CH-6352 Hertenstein. Tel. 041/73 14 44, Telax 72 284 Weggis, Hotel Alexa

can Vierwoldstöttersee. ruh. Lg., gebelztes Schwimmbod, l Tel. 6041/41/93 22 22 – Tx 72 204 Weggis om Vierwaldstättenes der nahe Süden für ihren Urland Information: Verkehrebüre CH-4555 Weggis Tel. 004141/95 71 SS.—Tx 783 95

GRAUBUNDEN CHUR - Hotel ABC - Termines gaml. 1. Rg., rubige Loge, None Scimbol, Portplotz, elg. Garage, Tel. 2041/81/ 22 68 33, Telex 74 587

BERNER OBERLAND

interfaksa – Beas Rhrage 1. KI. Hotel, Hall bad, Sauna, Masso-90. grober Garten, Schänheits u. Fit-meltrentrium Tei. 004136/22 46 21 – Tx 923 122 Interlaine Gami-Hatel Site ki, gemiri. Haus, ruhige Loge, 21. mil Bod/WC ab Fr. 30, Hatel Elle, Seeth 72, CH-3800 Interloken, 004136/22748

WALLIS

CH-3921 Touch/Compatt Hot. Files Abscholten, Ausspannen m. eller wifon, Zl. v. Fr6, str 147- B. 294- P Woche, Tel. 0041/28/67 12 76

### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Eigentlich wurde in beiden, in Bad Kissingen ausgetragenen Kan-didaten-Wettkämpfen kämpfe-rischer gespielt als in Velden, aber trotzdem fehlte hier die echte Spannung: Schon in den ersten sonne vier Runden waren die Wettkämpte so gut wie entschieden. Portisch wollte in der 4. Partie

unbedingt ausgleichen – und stand beim Abbruch tatsächlich besser: Weiß (Portisch): Kg1,Dc3,Te1,Lf3,

3 =CS∺kii.

erzinige shig

m Steirisch

vieinigid

CANAGE

. . . I \*\*\*\*

11 TEAL

- :

-7.25

7. -

2

2

TW TW

Weiß (Portisch): Kg1,Dc3,Te1,Li3, Ba4,c4,d5,f2,g3,h3. Schwarz (Kortschnoi): Kf8, Db8, Tb6, f6, Bc5, e7, f5, h7. Also: Zwei Bauern für die Quali-tät – dazu noch die exponierte Kö-nigsstellung von Schwarz, dagegen sieht die weiße Rochadestellung ganz abgesichert aus: Daß er geraganz abgesichert aus: Daß es gera-de hier zu einer Katastrophe kommt, war sicher nicht vorauszusehen! Es folgte: 41 Kg2 (Es drohte ja Tb3, nach 41Ld1 wäre Tb1 stark.) Ta6! 42Ld1 (Erlaubt dem Gegner entweder Zugwiederhohung oder Gegenspiel! Portisch hat sich offenbar in Analysen davon überzeugt, daß nach 42.a5 Db4 43.Db4: cb 43.Tb1 Ta5: 44.Tb4: das Endspiel für ihn nicht zu gestinnen Endspiel für ihn nicht zu gewinnen ware.) Tab6! 43.a5 (43 Lc2 Tb2 nebst Db4!) Tb1 44.a6? (Damit geht der Bauer verloren, im Falle von 44.Lc2 müßte sich Schwarz noch

sorgfaltig verteidigen: Db2? 45.Df6:+! oder 44...Tel: 45.Del: Db4 46.De5 usw.) Tbb6! 45.Le2 (Vielleicht hatte Portisch übersehen, daß 45.Da5 wegen Dc8! ersatzlos den Ba6 kosten würde!) f4! (Jedoch nicht sofort Ta6: wegen 46.Lf5:! Tf5:? 47.Dh8+ Kf7 48.Dh?:+ usw.) 46.g4 f3+ 47.Kg1 Ta6: 48.Lf5 Df4 49.Te4 Dh6 56.Kh2 (50.Df3: Dc1+ 51.Kh2 Ta3 usw.) Dh4 51.Df3: Ta3! (Die Pointe der Verteidigung: 52.Da3: Df2:+ mit Dauerschach oder 52.Te3 Te3: 53.De3: h5! - hier wurde sogar 53 ... Tf5: 54.gf Dc4: zu einem Remisendspiel führen! Remis hatte Kortschnoi also schon

in der Hand, unerwartet bekommt er jetzt mehr:) 52.Dg2?? Th3:+! 53.Kg1 (Falls nämlich 53.Dh3:, so folgt Df2:+ 54 Kh1 Ta6! usw.) Th6 54 Kf1 Ta6! 55 Te1 Ta2 56 Le4 und Weiß gab gleichzeitig auf (Th1+!). Auch die russische Damen-Großmeisterin Semenowa siegte in den ersten vier Runden dreimal und unterlag nur einmal ihrer rumäni-schen Gegnerin. Hier die 2. Partie:

schen Gegnerin. Hier die Z. Parne: Caro-Kann. Semenowa-Muresan. Le4 c6 2.44 d5 3.Sc3 de4: 4.Sc4: L65 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.St3 Sd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Ld3: 16.Dd3: Sf6 11.Lf4 Da5+ 12.c3:? (Üblich ist 12.Ld2 Dc7 13.0-0-0.) e6 13.a4 Le7 14.b4 Dd8 15.6-0 e-0 16.Tabl Sb6 17.a5 Sbd5 18 Ld2 Ld6 19 Sa5 Sb4: (Sieht stark 18.Ld2 Ld6 19.Se5 Sb4: (Sieht stark aus - 20.cb? Le5: - ist in Wirklichkeit jedoch eher ein Fehler!) 26.De2! Sbd5 21.Tb7: Da5: 22.Sc6: Daz? (Besser wäre Da4! – mit Ausgleichschancen!) 23.e4 Da6 24.Sa5 Le3.? (Und hier sollte Sb4! 25.Tb4:

Kh6: (Oder Tg8 30.Tf7:+ Kh6: 31.Tf6:+ Kh7 32.De4+ Kh8 33.Th6+ Kg7 34.Dg6+ Kf8 35.Df6+ Ke8 36.De6:+ usw.) 30.Tf7:! aufgegeben, da Tg8 (sonst 31.Dg6 matt) 31.Tf6:+ zum selben Abschluß führt:

Lösung vom 8. April (Ke1, Df5, Ta1, h1, Ld3, Sc3, e5, Ba2, b2, d4, f2, g2, h2; Kg8, De7, Ta8, f3, Lb7, Sb8, e4, Ba7, b6, d5, f7,

g6, h6): 1.Sd5:! Ld5: 2.Sg6:! De6 3.Dd5:! Te8 4.De6: Te6: 5.Se5 und Weiß Grünfeld – Poługajewski

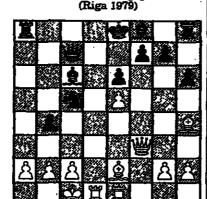

Weiß am Zug gewinnt (Kc1, Df3, Td1, e1, Le2, h4, Ba2, b2, c2, e5, g2, h2; Ke8, Dc7, Ta8, h8, Lc6, f8, Sc5, Bb4, e6, f7, g7, h6)

Problem Nr. 8/83

BRIDGE

♦ 10 7 6 5 © 10 6 **♦ A ♦ A** 10 9 6 3 2

♠ AKB94 ♥ D ♦ D87654 9875432 S ♦ D832 ♥ AKB ♦ K932

Glücklicherweise spielt Süd nicht 4 Pik, sondern 3 S.A. West spielt den Karo-Buben aus. Wie gewinnt Sud?

Lösung Nr. 7/83

Bei Treff-Angriff ist West auf einen 3-2-Stand beider roter Farben angewiesen: Er nimmt Treff-As, zieht Coeur-As und -König, Karo-As und -König, geht mit Coeur-Dame zum Tisch, wirft Karo-Dame auf das Pik-As ab und gewinnt wenn der Stand für ihn freundlich war. - Bei Trumpf-Ausspiel kann sich West eine Zusatzchance geben: Er nimmt mit Coeur-Buben am Tisch und wirft auf die Pik-Fünf ein Karo-Bild ab. Das Rückspiel der Gegner wird in der Hand genommen, um Coeur-As und ein-mal Karo zu ziehen. Mit Coeur-Dame am Tisch wird auf Pik-As das verbliebene Karo-Bild abgeworfen, worauf auf die Karos alle Treff-Verlierer weggehen. West ge-winnt jetzt sogar bei einer 4-1-Verteilung der Karos. U. A. Rechteck im Quadrat

Da5: geschehen!) 25.fg3: Tac8 26.Tf2 Sb6 27.Tf6:! gf6: 28.Lh6: (Drohend 29.Dg4+) Kh7 29.Dg4!

Die Frage, wie viele verschieden große Quadrate auf der Zeichnung zu sehen sind, läßt sich leicht beantworten. Wie viele Rechtecke sind es aber? Nur ein Teil der möglichen Rechtecke ist angedeutet.

Neue Zündeleien

Wieder eine hübsche Zündhölzeraufgabe: Wie macht man aus zwölf acht, ohne eines wegzunehmen? -Hier gibt es zwei völlig verschiedene Lösungen!

Auflösungen vom 8. April Futuristischer Himmel

Daß der Tageshimmel blau erscheint, liegt daran, daß unsere At-mosphäre vorwiegend blaues Licht streut und dieses nicht zu stark wegfiltert. Es gibt aber Luftverunreinigungen, die rotes Licht streu-en, aber für blau durchlässig sind.

### DENKSPIELE

Dann erschiene der Himmel rötlich, und von der Sonne erreichte uns nur das blaue Licht direkt!

Das Ei wird durch den Wasser-strahl hochgezogen werden! Seine Form sorgt nämlich – genauso wie das Profil einer Flugzeugtragfläche dafür, daß durch einen entspre-chenden Auftrieb Strömung ent-Immer schneller?

Alleine mit Drehzahl läßt sich die Leistungsfähigkeit einer Turbine (oder eines Propellers) nicht steigern, weil deren Spitzen schnell Überschallgeschwindigkeit erreichen und dann nur noch Druckwellen, aber keine gerichtete Strömung mehr erzeugen. Bei 100 000 U/min liegt diese Grenze bei 6 cm Durch-Zerfallendes

Die Atome radioaktiver Elemente wissen" nichts von ihrer Vorgeschichte, sondern zerfallen nach Ablauf einer Zeitspanne stur zur Hälfte usw. Man muß also zur Altersbestimmung nicht nur die Aktivität messen, sondern zusätzlich die ursprünglich vorhandene Anzahl

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel

Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann,

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

### Das große Kreuzworträtsel

|                                |                               |                                   |                           |                             |                          |                           | O.                               | J                                |                                    |                                |                                  | <ul> <li>→ (%) # (*)</li> </ul>       | Market State of the        |                                   |                                       |                          |                                     |                           | الم المستقدار       |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Fks6<br>io<br>Italien          | 7                             | Staat<br>in<br>Europa             |                           | Fluß<br>in<br>Peru          | Zeicher<br>für<br>Nickel | Hunner<br>könig           | •                                | Fluß<br>zum<br>Ebro              | ₹                                  | Prosa-<br>erzāh-<br>lung       | frz<br>Maler                     | •                                     | weibl.<br>Kurz-<br>name    | ein Vor-<br>name<br>Emer-<br>sons | •                                     | Stadt<br>in Ma-<br>rokko | Staat<br>in<br>Nahost               | Zei-<br>tungs-<br>anzeige |                     |
| _                              |                               |                                   |                           | 2                           |                          |                           |                                  |                                  |                                    | jugosi.<br>Bundes-<br>republiš | 3                                |                                       |                            |                                   |                                       |                          | •                                   |                           |                     |
| jugosi.<br>Bundes-<br>rapublik | früh,<br>europ.<br>Dynastie   | weibl,<br>Vor-<br>name            |                           |                             |                          |                           |                                  | Haupt-<br>stadt in<br>Europa     |                                    | bibl.<br>Prophet               |                                  |                                       |                            |                                   | 13                                    | Fuß-<br>punkt            |                                     | oibl.<br>Prophet          |                     |
| <b>A</b>                       |                               |                                   |                           |                             | Beweis-<br>stück         |                           | Stadt i.<br>Ober-<br>italien     | -                                |                                    |                                |                                  |                                       | amerik.<br>Film-<br>preis  |                                   | Fluß<br>zum<br>Rhein                  |                          |                                     |                           | 4                   |
| Staat i.<br>Süd-<br>amerika    |                               | Seebad<br>a. Golf<br>von<br>Genua |                           | Segel a.<br>Hinter-<br>mast | -                        |                           |                                  |                                  |                                    | männi.<br>Sing-<br>stimme      |                                  | germ.<br>Heer-<br>führer              | -                          |                                   |                                       |                          |                                     |                           |                     |
| Back-<br>work                  |                               |                                   |                           |                             |                          |                           | sowjet,<br>Kosmo-<br>naut        |                                  | ital.<br>Dichter                   |                                |                                  |                                       |                            |                                   | Abgabe                                |                          | Abk. f.<br>Summa                    |                           |                     |
| Fluß z.<br>Weich-<br>sel       | -                             |                                   | 16                        | fast<br>lautios             |                          | Hoch-<br>land in<br>Asien | 12                               |                                  |                                    |                                |                                  | mittel-<br>frz, De-<br>parte-<br>ment |                            | Duft-<br>stoff                    | -                                     |                          |                                     |                           |                     |
| Berber-<br>volk                |                               |                                   | Insel<br>der He<br>briden | <b>-</b>                    |                          |                           |                                  |                                  | Psal-<br>men-<br>zeichen           |                                | For-<br>schungs-<br>raum/<br>Kw. |                                       | 10                         |                                   |                                       |                          | Abk. f.<br>Sainte                   |                           | Euro-<br>päer       |
| -                              |                               |                                   |                           |                             |                          | ital.<br>Ton-<br>silbe    |                                  | voil-<br>tönend                  | -                                  |                                |                                  |                                       |                            | nord.<br>Gott-<br>heit            |                                       | nord.<br>Göttin          | - '                                 |                           | 11                  |
| Kfz-Z.<br>Libanon              |                               |                                   | Stadt<br>in<br>Indien     |                             | engi.<br>Kanal-<br>hafen |                           |                                  |                                  |                                    |                                | zionist,<br>Staat                |                                       | Fluß i.<br>Ham-<br>burg    | - '                               |                                       |                          |                                     |                           |                     |
| größte<br>schott.<br>Stadt     | 1                             |                                   |                           |                             |                          |                           |                                  | ost-<br>preuß,<br>Dichte-<br>rin |                                    | Schwert<br>lilie               |                                  |                                       |                            |                                   | Vor-<br>name<br>Bartoks               | -                        |                                     |                           |                     |
| _                              |                               |                                   |                           |                             | sid-<br>slaw.<br>Volk    | griech.<br>Buch-<br>stabe | frz.<br>Opern-<br>kom-<br>ponist |                                  |                                    |                                |                                  |                                       |                            |                                   |                                       | Geistes-<br>größe        | Zeichen<br>für<br>Radon             | Sepi<br>packuu-<br>Sehau- |                     |
| Lob-<br>spruch                 |                               | span.<br>Maler                    |                           | Schnee-<br>schuh            | -                        | 8                         |                                  |                                  | Ansied-<br>lung                    | -                              |                                  | 14                                    | Stadt<br>in dar<br>Schweiz | dt.<br>Vor-<br>silbe              | Haupt-<br>stedt d.<br>Steier-<br>mark | <b>V</b>                 |                                     |                           | 17                  |
| Pferde-<br>rasse               | •                             | •                                 |                           |                             |                          |                           |                                  |                                  |                                    | Balea-<br>ren-<br>insel        |                                  | Flu8<br>in Ka-<br>labrien             | -                          |                                   |                                       |                          |                                     |                           |                     |
| Kfz-Z.<br>Hildes-<br>heim      | •                             |                                   | Kanton<br>der<br>Schweiz  |                             |                          |                           | dt.<br>Bundes-<br>land           |                                  | Kurort<br>in Süd-<br>tirol         | -                              |                                  |                                       |                            |                                   | Brust-<br>stätten                     |                          | Abk. f.<br>Tur-<br>binen-<br>schiff | •                         |                     |
| <b>A</b>                       |                               |                                   |                           | Stadt i.<br>d. Tos-<br>kana |                          | dt.<br>Philo-<br>soph     | 9                                |                                  |                                    |                                | 5                                | sittl.<br>Forde-<br>rung              |                            | inneres<br>Organ                  | -                                     |                          |                                     |                           |                     |
| Nach-<br>laß.                  |                               | ·                                 | Schiffs-<br>lein-<br>wand | 7                           |                          |                           |                                  |                                  | Stadt a.<br>Neu-<br>siedier<br>See |                                | einge-<br>dickter<br>Saft        | -                                     |                            |                                   |                                       |                          | Haupt-<br>stadt i.<br>Arabien:      |                           | Stadt i.<br>Brabant |
| Abk. f.<br>Num-<br>mer         | -                             |                                   | Ver-<br>hältnis-<br>wort  | -                           |                          | Papa-<br>gei              |                                  | Schlit-<br>ten                   | <b>V</b>                           |                                |                                  |                                       |                            | Abk. f.<br>Santa                  |                                       | belg.<br>Kurort          | -                                   |                           | 15                  |
| -                              |                               |                                   | Flächen-<br>maß           |                             | alt-<br>orient,<br>Stack | -                         |                                  |                                  |                                    |                                | Zeichen<br>f,Hekto-<br>liter     |                                       | Strumpf-<br>halter         | <b>-</b>                          |                                       |                          |                                     |                           |                     |
| früh.<br>türk.<br>Titel        |                               | frz.<br>männi.<br>Vor-            | -                         |                             |                          |                           |                                  | Brite                            | •                                  |                                | •                                | <u> </u>                              |                            |                                   |                                       | Ort<br>bei<br>Oslo       | -                                   |                           | 6                   |
| Drama<br>von<br>Ibsen          |                               | name                              |                           |                             | Insti-<br>tut            | -                         |                                  |                                  |                                    |                                | -                                | _                                     | Roman<br>von<br>Anet       | -                                 |                                       | -                        |                                     |                           | 7 <b>®</b>          |
| 1                              | 2                             | 3                                 | 4                         | E                           |                          | 6                         | 7                                | 8                                | 9                                  | 10                             | 6                                | 1                                     |                            | 13                                | 14                                    | 15                       | 16                                  | 1                         | <u>108</u><br>7     |
|                                | AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS |                                   |                           |                             |                          |                           |                                  |                                  |                                    |                                |                                  |                                       |                            |                                   |                                       |                          |                                     |                           |                     |

AUFLOSUNG DES LETZTEN RATSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Vergeltungsmassnahme 3. REIHE Piaffe - Fabiola -- Eifel SENKRECHT: 2. SPALTE Einfuhrbeschraenkung 3. SPALTE Rabat -- Laderaum --4. REIHE innen - Basar 5. REIHE Faden - Kajak - Fam. 6. REIHE Gut - banal -Gemini 7. REIHE Rehau - Betel 8. REIHE Rohr - bevor - Rama 9. REIHE Bihar -Literat 10. REIHE Celebes - Koben - Lori 11. REIHE San - Tientsin - Io 12, REIHE Cd - Fuge - Bos - Oktan 13. REIHE Herreise - Debet 14. REIHE Irrtum - Jeton geb. 15. REIHE Waran - Selene 16. REIHE Euphrat - Texel 17. REIHE Anmut -Akten - Oese 18. REIHE Udine - Kirsten 19. REIHE Ulrike - Odeon - N.K. 20. REIHE nie - Ailette - Rabauke 21, REIHE Gleisner - Trabrennen

> Unser Bord-Restaurant könnte sich auch an Land

<u>sehen lassen.</u>

Kellerei.

HOLLAND/3

Lil 4. SPALTE Rhoen - Pueree 5. SPALTE Gefieder - Frucht 6. SPALTE Glenn bequem - Ukas 7. SPALTE Basis - Wardein 8. SPALTE Ufenau - Testat - le 9. SPAL-TE Onan - Bali - Anger 10. SPALTE Kader - Jacke 11. SPALTE Sisal - Knoten -Ott 12. SPALTE Mo - Bogota - Tender 13. SPALTE Albaner - Doyen 14. SPALTE Isaak - Leiden - Korb 15. SPALTE Gewinn - Seminar 16. SPALTE Neapel - Oesel -Be 17. SPALTE Hair - Relikt - Osman 18, SPALTE Figuro - Gebet 19. SPALTE Meran - Marianen - Senke 20. SPALTE Elimination - Bedenken = REGENSCHIRM

### 

### 30-m-Privat-Motor-Luxus-Yacht Liegeplatz Palmade Mallorca

Für alle Fahrten frei, 5 Doppelkabknen, 1 Suite, 3 Piktze pins Mannschaften, große Sonnendecks, Windsurfing, Wasserski, TV, Video, Speedboote, pro Tag mur Dif 1200 netto exkl. Treibstoff. Angebote Tel. 040:73 53 53 oder Tel. Palma 003471/40 36;11 My Jadda'. Lassen Sie keine Langeweile aufkommen, Sie bestimmen die Route. Wir machen fast alles.

LONDON

neer. Türkei und Griei

Ferien mit einer

Milifelliti Probetting

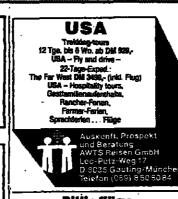

Billigflüge rvice, Tel. 0611/49 03 19

Prinzessin

### Kurzurlaub wie Sie ihn schätzen: Statt Reise-Aufregung, Rhein-Anregung.



urze Urlaubsreisen zu fernen Zielen können recht hektisch sein. Bis Sie alle Formalitäten erledigt haben, sind Ihre Nerven schon arg strapaziert.

Die Köln-Düsseldorfer bietet Ihnen einen Kurzurlaub in Reichweite, erholsam und anregend: eine mehrtägige Rheinreise mit einem schwimmenden First Class-Hotel.

Unser Komfort <u>kommt überall vor.</u>

Sie spüren ihn im Aussichtssalon, wenn die Landschaft vorbeizieht. Sie sehen ihn in den geräumigen Zweibenkabinen. Sie erleben ihn auf dem Sonnendeck und in der Bord-



Sie Strasbourg erreichen. Sie passieren Speyer und die Ni-Rebhänge der Pfalz und den belungenstadt Worms, die lieblichen Rheingau. Dann folgen die burgenhestandenen Steilufer des Rheinischen Schiefergebirges. Bei St. Goar beginnt der Bannkreis der Loreley, Fangen Sie mit Ihrer Kamera die einzig unversehrte Rheinburg aus dem 11. Jh. ein: die stolze Marksburg. Hinter den Rhein-Metropolen Köln und Düsseldorf zeigt sich der Niederrhein von seiner schönsten Seite.

Am Ziel wird es Ihnen gehen wie den meisten Gästen vor Ihnen: Holland ist der krönende Abschluß einer unvergleichtich schönen Reise.



wäßrig gemucht? Über alle KD-Reisen informiert Sie unser Prospekt "Die großen Rheinreisen". Auch über die neuen, preiswerten Rheinreisen ..garni" (ohne Vollpension, nur mit Frühstück), die romantischen Kurzreisen auf der Mosel, zwei Schwimmende Weinseminare und unsere Kunsthistorische Reise. Schikken Sie diesen Coupon ausgefüllt zurück. Sie erhalten umgehend unseren informativen Prospekt. Und buchen können Sie bei ihrem Reise-



1000 km Erlebnis. Unendlich viel Erholung

| Bitte schicken Sie mir unverhindlich und kostenlos<br>hren Prospekt "Die großen Rheinreisen 1983". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Name:                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße:                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG Frankenwerft 15 - 5000 Köln I Tel.: 0221 - 2088-229 - Telex: 8881 326



Machen Sie mal Ferien Erster Klasse. **JETZT GROSSE** Auf einem der comfortabelsten Kreuzfahrtenschiffe der Welt, der "Sea PREISERMÄSSIGUNG! Princess" von P&O. In einer internationalen Atmosphäre. Mit einem Service-Standard, der keinen Wunsch offenlässt. Geniessen Sie unsere hervorragende Küche an Bord und ein erholsames Unterhaltungsprogramm der Spitzenklasse. Norwegische Fjordfahrt ab DM 1810 16. - 29. Juli: Kopenhagen - Oslo - Kreuzen durch Zwei Tips aus unserem umfangreichen Norwegens schönste Fjorde - Andalsnes - Bergen "Sea Princess"-Programm: Karibische Inselwelt ab DM. 2285 Alle Preise einschliesslich Linienflügen ab/bis Bundesrepublik Deutschland nach und von London 24. Juni - 16. Juli: Madeira - Martinique sowie Transfers London - Southampton und zurück. Barbados - Grenadinen - Dominica. D8

Bite senden Sie nur kostenlos ausführliche Informationen

Ort: (

Bitte gehen Sie in Ihr Fachreisebüro oder senden Sie diesen Coupon ein. SEETOURS INTERNATIONAL

Weißfrauenstraße 3, 6000 Frankfurt/Main 1
Telefon (0611) 1333-222

P&O Princess Cruises

### AUSFLUGS-TIP

Anfahrt: A 4 Köln-Olpe, Ausfahrt Bensberg-Moitzfeld nach Norden über Moitzfeld, Herkenrath. B 506 Köln–Bergisch Gladbach, nach Altehufe rechts abbiegen. Auskunft: Malteser Komturei, Herrenstrunden 23, 5060 Bergisch Gladbach 2 und Verkehrsverein e.V., Am Rübezahlwald 7, 5060 Bergisch Gladbach.



### Herrenstrunden

Einst zählten die Mühlen, die das Flüßchen antrieben, nach Dutzenden – heute repräsentiert eine einzige die fleißige Strunde, riedgedeckt in kräftigem Bruchstein und benachbart der Kom-mende, die dem Ort den Namen gab: Herrenstrunden. Malteserrit-ter waren es, die hier ihre Güter verwalteten, ihre Kranken pflegten und ins Heilige Land aufbra-

Bevor ihr Vierflügelbau ein unrühmliches Ende fand, kamen die Restauratoren. Es wurde saniert, restauriert, mit Stallungen und Reithalle ergänzt und so entstand ein Ausflugs- und Ferienparadies: Nach den Rittern zogen die Reiter ein. Und da der Landeskonservator ein Auge darauf hat-te, hindert nichts den Ausflugs-und Hotelgast, sich als direkter Nachfahre der Herren von einst zu fühlen. Burgherrlich ist der Blick aus den Hotelfenstern (Un-terkunft mit Frühstück ab 70 Mark: eigene Pferde können mit in Pension gehen), und vom Re-staurant aus (Speisen ab 15,50 Mark) sind über den Mühlenteich

schauen beim Betrieb in der Reithalle keine Schranken gesetzt. Vor allem die Kinder dränger sich zu den Reitstunden; neun Schulpferde stehen für sie bereit (für Jugendliche ab 16 Mark). Mit Begeisterung umringen sie den "fahrenden Hufschmied" und schauen ihm beim Beschlagen

der Vierbeiner zu. Doch ist Herrenstrunden auch über die Reiterei hinaus ein lohnenswertes Ziel mit seinen hüb-schen Fachwerkhäusern, der trotz neugotischer Erweiterungen einheitlich wirkenden Dorf-kirche mit dem ländlichen Kruzifixus davor und der Burg Zweiffel am anderen Ende der Ort-schaft. Dieser alte Rittersitz stammt aus dem 14. Jahrhundert. stammt aus dem 14. Jahrhundert.
Wanderparkplätze ermöglichen
gemächliche Spaziergänge und
Ausflüge; es gibt Geologiepfade,
und Fossilienfans werden nahe
der Strundequelle auf erdgeschichtliche Spuren des Mitteldevons stoßen. Am Flüßchen Strunde selbst aber wird man die Spuren der Vergangenheit durch eine noch arbeitende Papiermühle

wiederfinden. ULRIKE LIEB-SCHÄFER



Malteser Komturei: Nack den Rittern kamen die Reiter

PAPUA-NEUGUINEA

### Im Einbaum auf Krokodil-Jagd

Die letzten Boote steuerten in der Abenddämmerung dem Dorf entgegen, ruhig zog der Fluß da-hin. Von den Hütten stieg ein we-nig Rauch auf, der wie ein zarter, blauer Schleier über dem Dorf am Sepik lag. Aus dem Schatten des Waldes lösten sich zwei Gestalten, die mit ihrer Jagdheute beimbrehrdie mit ihrer Jagdbeute heimkehr-ten. Im Spirit-Haus verkündeten dumpfe Trommelschläge die An-kunft der Weißen. Sepik-River. Wie ein Schleier liegt das Geheimnis von Dämonen und Geistern noch immer über diesem Fluß, der sich einen langen Weg durch den Ur-wald von Papua-Neuguinea zum Pazifik bahnt.

Wir waren glücklich, den Sepik erreicht zu haben. Eine Strecke von 200 Kilometern durch Lehm, Sand und Dreck lag hinter uns. Der Lastwagen, den wir auf dem Markt in Wewak zur Fahrt zum Sepik organisiert hatten, war doppelt und dreifach überladen: Zu unseren neun Expeditionsmitgliedem ge-sellten sich aus heiterem Himmel fünf Eigeborene, die eine billige Fahrgelegenheit witterten, dazu ein Arzt aus Zürich mit Außen-bordmotor und halber Hüttenein-richtung im Confelle

richtung im Gepäck.
Pagwi, Endpunkt der Straße, letzter Posten der Zivilisation: Wie auf Kommando stürzte sich die gesamte Lastwagen-Crew auf eine Blechtrommel – Regenwasser, ein Geschenk des Himmels!

In Pagwi sahen wir Joseph zum ersten Mal: eine abenteuerliche Urersten Mai: eine abenteuerliche Ur-waldgestalt, grinsend, Betel kau-end, ein riesiges Buschmesser an der Hüfte. Joseph, das größte Schlitzohr am Aquator, aber für uns als Führer unentbehrlich. Die Verhandlungen über den Preis für Josephs Einbaum nahmen zwei ge-schlissen. schlagene Stunden in Anspruch, Joseph machte das Geschäft seines Lebens. Für den nächsten Tag hat-te er uns, während er mit der Reparatur seines Bootes beschäftigt war, einen Ersatz-Einbaum be-sorgt: den Bug zierte ein Kroko-dilskopf aus Holz als Symbol für

die Wendigkeit im Gewässer. Mächtig wälzt sich der Senik durch die Urwaldlandschaft, immer häufiger passierten wir die Dörfer der latmul, ein Volk der Jäger, Fischer und Sammler. Ihre Hütten setzten sie wegen Boden-wärme und Moskitos, vor allem sher wegen des im Dezember zu aber wegen des im Dezember auf ein bis zwei Meter ansteigenden Hochwassers auf Pfähle. Nach mehreren Stunden auf dem Fluß steuerten wir Palimbei an: Auf dem Weg ins Dorf begegneten wir

sen, andere schleppten Feuerholz. Die männliche Dorfbevölkerung schnitzte oder führte "Urwaldgespräche" im Haus Tambaran. Wohnstätte der Geister, Kulthaus Wohnstätte der Geister, Kulthaus für Männer, Frauen ist der Eintritt untersagt. Diese Kulthäuser sind architektonische Meisterwerke. Die zeltförmigen, bis zu 30 Meter hohen Palmendächer stülpen sich mit ihren vorgezogenen, schräg nach oben weisenden Giebeln wie eine Riesenhaube über das Bauwerk. Im offenen Erdgeschoß werden die herühmten Sepik-Masken

Frauen mit Netzen und Fischreu-

den die berühmten Sepik-Masken zum Verkauf angeboten: In diesen Dörfern am Mittleren Sepik hat sich der Wandel vom Kopfjäger zum Geschäftsmann erfolgreich

vollzogen. Am folgenden Tag verließen wir. perfekt ausgerüstet, mit Joseph und 160 Flaschen Limonade, mit Konserven, Wassertank, Moskito-netzen und zwei Einbäumen Pagwi Richtung stromaufwärts. Unser Unternehmen hatte jetzt Expedi-tionscharakter, wir waren völlig auf uns selbst gestellt und wußten nicht, was uns erwartete. Kaum anders muß es den deutschen Expeditionen ergangen sein, die zwischen 1885 und 1886 den Sepik entdeckten und streckenweise befuhren. Den Spuren dieser Pioniere folgten Händler und Missionare,
den Kopfjägern wurde das Evangelium gepredigt.
Europäer in Prknaui: Das halbe

Dorf packte zu, man schleppte un-ser Gepäck das Ufer hinauf und wartete. Auf was? Geschenke? Auf eine Ansprache? Nichts davon, sie wollten nur wissen, was ein Frem-der tut, wenn er in ihr Dorf kommt. Und da wir offensichtlich keinerlei Mißtrauen erweckten, waren sie zufrieden. Dann organisierte Jo-seph eine Hütte für uns, und alle

gingen ihrer Wege.

Joseph arrangierte im Männer-haus ein Urwalddinner, unsere Gastgeber hockten um das Feuer, palaverten miteinander, vielleicht über Geister, vielleicht über uns. Vielleicht auch über eine neue Strategie, denn wie wir feststellten, befand man sich mitten in den Vorperant man sich mitten in den Vor-bereitungen zu einer Kopf-, par-don, zu einer Krokodilsjagd. Ne-ben der Schnitzerei ist die Kroko-dilsjagd die wichtigste Einkom-mensquelle für die Sepik-Bewoh-ner die Häute werden meiste nach ner; die Häute werden meist nach

Hongkong exportiert.
Es war gegen 10 Uhr nachts, als wir in Begleitung von drei Eingeborenen den Fluß hinunterfuhren, zwei Männer waren mit drei, vier Meter langen Speeren am Bug des

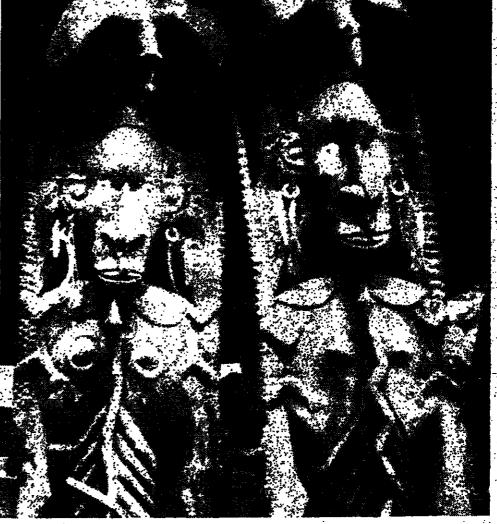

Einbaums postiert. Mit Taschen-

lampen suchten sie nach den glü-

henden Augen der Krokodile, die

sich im Schilf versteckt halten: Nur in völliger Dunkelheit sind die leuchtenden Punkte der Augen er-

kennbar. Plötzlich ein Kommando,

das Boot schoß in das Schilf,

gleichzeitig stachen unsere Speer-männer wie wild ins Wasser, zwei, drei Sekunden, dann war alles vor-

bei. Leider hatten sie kein pukpuk, kein Krokodil, getroffen. Am nächsten Tag verließen wir

nach mehreren Stunden auf dem

Sepik den Strom, um in einem Nebenarm die Fahrt fortzusetzen.

Eine schmale, tiefe Wasserrinne, stahlblau, fast schwarz glänzend. Wir drangen tiefer in die grüne Wand des Dschungels ein, drük-

kende Hitze brütete über dem Wasser, nur der Fahrtwind brachte den Atem der Kühlung, Farne, Baum-stämme, Lianen beugten sich über die Fluten, fast schien es, als bewe-ge sich das Boot durch einen licht-

grünen Tunnel. Daß hier Men-

schen leben, erscheint geradezu

unglaubhaft. Bei ihrem Tanz, ihrem Sing-Sing, ließen sich die Männer von Sokapit

berühmt sind die Dörfer am Sepik Die ehemaligen Kopfläger sind mit diesen Arbeiten zu erfolgreichen Kunsthändlen nicht stören: Zu Trommelschlägen und Sprechgesängen zogen sie vor dem Haus Tambaran auf und ab, mehr Stampfen als Tanz, ihre Kör-per mit Ruß, Lehm und Schweine-fett beschmiert und geschmückt

beinahe unheimlich wirkendes Schauspiel. Einer der Akteure machte uns gegenüber die Geste des Kopfabschneidens, doch dürf-te es mit diesen Praktiken selbst in Sokapit vorbei sein. Früher war die erfolgreiche Kopfjagd der Anlaß zu einem Sing-Sing, Heute veranstaltet man diese Zeremonien anläßlich der Fertigstellung eines Einbaums, einer Hütte, vor allem zur Initiation, das heißt zur Aufnahme von Knaben in

mit Fellen, Federn, Muscheln, ein

den Männerbund des Dorfes. Auf dem Rückweg nach Prknaui ließen wir das Boot ohne Motor durch das Schilf treiben. Es sang und zirpte und trillerte wie in einem Konzertsaal, es gab nichts anderes mehr als diese ungezählten Vogelstimmen. Kaum legten wir in Prknaui an, kam das, was wir seit 48 Stunden ersehnt hatten: Der Himmel zeigte Einsehen mit uns, er spendete eine reichliche Regendusche. Wir seiften uns ein schäumten uns ab, bis uns ein neues Lebensgefühl durchpulste. Die Eingeborenen betrachteten

Für ihre

und Masken

mit dubioser Neugier. Genaugenommen war Pagwi un ser Ziel, doch Joseph, anhänglich, aber auch geschäftstüchtig, ließ es sich nicht nehmen, uns in sein Dorf zu verfrachten. "Wegen der Schnitzereien", wie er meinte. Aber wir hatten ihn schneil durchschaut, s ging um sein Prestige, er wollte den Dorfgenossen demonstrieren. wie gut er es verstand, mit Weißen umzugehen. Daß seine Rechnung aufging, bemerkten wir am Abend, als es in der Männerrunde hieß, der Joseph, der habe es zu etwas ge-bracht, der sei viel unterwegs, der kenne die Welt. Zwei Tage später dinierte Joseph zum Abschied mit uns im blittenweißen Hemd im Windjammer-Hotel in Wewak Joseph hat den Sprung von der Stein-zeit in die Moderne geschafft. RAINER DEGLMANN-SCHWARZ

Veranstalter: Stummer-Expedition (Reutterstraße 83, 8000 Münches) offeriert vom 6–36 Juul eine Reise dem Sepik zum Preis von rund 188 Mark.

# iper renten Auto fährt

Für alle, die mit ihrem Auto 'rauf wollen in den finnischen Sommer, geht Finniet jetzt mit den Preisen runter.

 Null-Komma-Nichts zahlt f
ür sein Auto, wer hin und zur
ück zu viert mit Finnjet reist. ● 50% Rabatt fürs Auto gibt's für jeden, der hin und zurück zu zweit oder dritt mit

Finnjet reist.

 Diese Vorteile gewähren wir Ihnen auch dann, wenn Sie schon gebucht haben. Diese Angebot gilt für alle, die in der Zeit vom 1.7. bis 3.9.83 fahren. Und bis zum 31.5.83 gemeinsam buchen!

für die D-Mark gibt. Das ergibt einen Preisvorteil von 19% gegenüber 1982. Damit gehört Finnland zu den preisgünstigsten Urlaubsländern in Nord-, Mittel- und Westeuropa.



Finnjet. Autos haben freie Fahrt ab Travemünde.

# Geben Sie Ihrem Urlaub die Goldmedaille



JUGOSLAWIEN - wer die Mark herumdreht, weiß was herauskommt: eine Mark und fünfzig!! In Jugoslawien jedenfalls, denn dort bekommen Sie für eine deutsche Mark einen Gegenwert von 150 Pfennigen! Das ist unter den Reiseländern in Europa einfach Spitze.

JUGOSLAWIEN - viele gute Straßen führen hierher: deshalb sind Autofahrer auch schnell und bequem in unserem schönen Land. Aber vergessen Sie nicht die einmaligen Überraschungen am Wege, unsere Naturparks, Grotten und Burgen, die Schluch ten. Wasserfälle und geheimnisvollen Wälder, die kleinen Fischerbuchten am tiefblauen Meer.

JUGOSLAWIEN - da gibt es nicht nur Hotels aller Kategorien, da gibt es auch überall vorzügliche Campingplätze Direkt am Meer Oder mitten im Wald. Wo. und wie Sie wollen. Bummeln Sie mit Ihrem Wagen doch einfach einmal quer durchs Land, mitten durch Wälder und Felder bis hin zur romantischen

JUGOSLAWIEN FREUT SICH AUF SIE!



Huttenstrafe o Araki Davielder, TcT 412



od emp DSekr Ottag in

Elegate to the Marie .... Diale: V a Monat Chi and Die Untern der Corpetie spiden Besu Shirk Honeake

MAT DES T

Mail eine C adit des voncer MISSIDATE T

mente Be an Sitzung der T

ig ans T

an Straf